B15 234

# A. RUSCHEN: RUSSLANDS BEWILKERUNG.



|   | 4   |   |    |    |   |
|---|-----|---|----|----|---|
|   | *   |   |    |    |   |
|   |     |   | 79 |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   | - 2 |   |    |    |   |
|   | *   |   |    |    |   |
|   | 4   |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   | : 1 |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    | 4 |
| 7 |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     | 1 |    | 4  |   |
|   |     | 1 |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    | 1. |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
| * |     |   | i  |    |   |
| × |     |   | 1. |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    | ,  |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
| ; |     |   |    |    |   |
| • |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    | 3  |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    | -  |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   | •   |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |
|   |     |   |    |    |   |



B15 234

## Bevölkerung

des

# Russischen Kaiserreichs

in

den wichtigsten statistischen Verhältnissen dargestellt

von

A. v. Buschen.

LEGAPEBUYA CKOTIN

Gotha.

Verlag von Justus Perthes.

197.1



## Vorwort.

Das bei vorliegender Skizze benutzte Material ist meistens den officiellen statistischen Quellen Russlands entnommen. Diese Quellen, bestehend aus tausend und abermals tausend Zahlenlisten, meist ohne Plan und Zusammenhang hergestellt und von den unteren Polizeibehörden dem Statistischen Centralorgane eingesandt, haben in Russland selbst mehr wie einen heftigen Angriff erfahren müssen. Eine allgemein verbreitete Meinung ist es, den russischen officiellen Zahlen sei nicht zu trauen und dieselben wären nichts wie eitel Hypothesen und Bemäntelung grober Missstände, Gelegenheiten zu Erpressungen u. s. w. Sogar einzelne Repräsentanten der Administration theilen diese Meinung und thun ihr Möglichstes, die Statistik als Luxus und unnütze Arbeit für die

Beamten darzustellen, da doch meistens gelogen würde und die Mühe verloren wäre. Ehe wir also an eine Bearbeitung dieses Materials gingen, hielten wir es für unsere Pflicht, dasselbe einer strengen Kritik zu unterwerfen und dessen Brauchbarkeit zu constatiren.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die meisten Angriffe auf die officiellen Zahlen von Leuten geführt werden, die nur oberflächlich mit denselben bekannt sind und die vielleicht einzelne unrichtige Ziffern gefunden haben, nie aber sich die Mühe gaben, die allgemeinen Resultate zu vergleichen oder auch dieselben zu gewinnen. Wir sind durch jahrelange Bekanntschaft mit dem im Statistischen Centralcomité angehäuften Material vollkommen überzeugt, dass die unteren Beamten, wenn auch nicht immer streng ihre Pflichten erfüllend, doch immer vorziehen, in den Grenzen der Wahrheit zu bleiben, als sich die Mühe zu geben, systematisch-statistische Phantasien auszuarbeiten. Wir sagen systematisch-statistisch, weil ein einseitiges Erfinden von Facten bei der jetzt allgemein angewandten Kontrole der einzelnen Zahler unter einander rein unmöglich ist. Wenn also grosse Differenzen im Ganzen vorkommen, so liegt dieses nicht sowohl in den einzelnen Persönlichkeiten oder deren schlechtem Willen, als an den gesetzlich be-

stimmten Formen der Registrirung, der angewandten Zählungsmethode. In dieser Hinsicht finden wir in Russland freilich grosse Uebelstände, doch sind dieselben mit der Zeit abzuwenden. Auch bieten sie für den Kenner, den Mann vom Fach, keine unübersteigliche Hindernisse, sondern nur ein Plus von Arbeit und Mühe, durch welches sich der Statistiker nicht abschrecken lässt, das aber die Dilettanten leicht entmuthigt. In letzter Zeit, unter rationeller Leitung des Statistischen Centralorgans, ist freilich nur wenig geschehen, dafür spricht aber eben dieses Wenige für die Sorgsamkeit der Ausführung. Da wir nun mit dem ganzen Gange der statistischen Arbeiten der letzten Jahre ziemlich genau bekannt sind, so stehen wir nicht im Geringsten ab, ihnen Glauben zu schenken und haben dieselben zur Basis unseres Büchleins mit gutem Gewissen benutzt.

Sämmtliche Fälle, in denen unerklärliche Abweichungen vorkamen, sind speciell berücksichtigt und besonders besprochen worden. Alles Uebrige stimmt mit den natürlichen Gesetzen der Statistik zusammen und muss also, mit Ausnahme einzelner Unrichtigkeiten, die keinen oder nur geringen Einfluss auf das Ganze ausüben, als der Wahrheit sehr nahe betrachtet werden. Der Sinn der Statistik liegt

nicht in der todten Zahl, sondern in der Vergleichung, im Verhältniss, und dabei kommt es um einige Hunderte oder Tausende mehr oder weniger nicht an.

v. Buschen.

#### § 1.

#### Stammverschiedenheit.

Es giebt wohl kein Reich in der ganzen Welt, dessen Bevölkerung so bunt zusammengewürfelt wäre wie die Bevölkerung Russlands. Siebzig Millionen leben auf einer ungeheuren Fläche von 370,000 Meilen und gehorchen der Macht und dem Gebote der Zaaren; und tausend und abermals tausend klimatischer, topographischer und historischer Verhältnisse, wie solche nur bei einem Reich, welches den neunten Theil der bewohnten Erdfläche bedeckt, vorkommen können, scheiden die einzelnen Theile dieser Menge, bilden schroffe Gegensätze, die nur langsam durch die immer weiter und weiter vordringende und Alles nivellirende europäische Civilisation aufgehoben werden. Noch bis jetzt deckt ein tiefes Dunkel so manchen Volksstamm des weiten russischen Ostens. Selten nur dringt europäische Wissbegierde oder Spekulationsgeist bis in die fernen Urwälder Sibiriens, zwischen Jenissei und Lena und jenseits der Lena; selten verirrt sich Jemand bis in die erstarrten Eisfelder und gefrornen Sümpfe der Mesen'schen Tundra; noch seltener betritt ein Europäer die unzugänglichen Bergschluchten der westlichen Tscherkessen oder des erst seit einem Jahre unterworfenen Daghestan. Geschichte

und jetziger Kulturstand, Religion und Sprache vieler Völkerschaften sind noch bis jetzt nur höchst oberflächlich bekannt. Sogar der, an Zahl und Kultur sämmtlichen anderen Stämmen überlegene, grossrussische Hauptstamm ist durch Uebersiedelungen und allmälige Aneignung fremder, lokaler Sitten vielfach gespalten und stellenweise dem allgemeinen Verbande entrückt, so dass einzelne Abtheilungen desselben beinahe unbekannt sind. Rechnet man nun, ausser dieser, durch innere und äussere Umstände bedingten, Unbestimmtheit, noch die verhältnissmässig bedeutende Unvollkommenheit und Unzulänglichkeit der in Russland angewandten statistischen Methoden, so stellt sich von selbst die ungeheure Schwierigkeit einer vollkommenen Uebersicht der russischen Bevölkerung und deren Verhältnisse heraus.

Um einen, wenn auch nur gedrängten, ethnographischen Ueberblick über die 70 Millionen russischer Unterthanen und deren Stammverschiedenheit zu erhalten, müssen wir zur historischen Methode unsere Zuflucht nehmen und die Hauptveränderungen in Kürze durchgehen. Als Ausgangspunkt ergreifen wir die Zeit, in welcher wir die ersten schriftlichen Nachrichten über die Völker des heutigen Russlands bei Herodot finden.

Scythen heissen bei Herodot die Völker, welche im Norden vom Pontus Euxinus die weiten, von der Rha, dem Tanais, Borysthenes und Tyras durchströmten Flächen inne hatten. Ein wilder, nomadisirender Stamm, meist beritten und im Gebrauch von

Bogen und Pfeil wohlbewandert. Mehr nach Norden wohnten die Sarmaten, weniger kriegerischen Sinnes, das Feld bebauend und Heerden ziehend: noch weiter im Nordosten, im Lande der Federn 1), Thyssageten, Jagd treibend und vom Wilde lebend (ζώουσι δὲ ἀπὸ θήρης, Her. IV. 22. Juxta Tanain Thyssagetae Turcaeque vastas silvas occupant alunturque venando, Pomp. Mela Lib. I. cap. ult.). An supra habitet aliquis, nescimus, sagt Strabo (Cap. VII). Diese drei Stämme sind unstreitig die Urbewohner des heutigen Russlands und es ist nicht schwer, in ihnen die Hauptvölker des heutigen Reichs, Türken, Slaven und Finnen, zu erkennen. Der erste dieser Stämme ist bis auf wenige Ueberbleibsel im Gewühle der Völkerwanderung entweder untergegangen oder in andere Gegenden gedrängt; die beiden letzteren finden wir, freilich in ganz anderen Verhältnissen, heute wieder.

Das weitere Schicksal dieser drei Haupttheile vor und während des Gedränges, welches die von Osten aus den Kaspischen und Aralischen Steppen und aus den noch ferneren Berggegenden Hoch-Sibiriens hervorbrechenden Nomaden türkischen und mongolischen Stammes verursachten und welches die Geschichte mit dem Namen der grossen Völkerwanderung be-

¹) Das Land der Federn ist geographisch nicht zu bestimmen. Doch muss es an der Wolga zu suchen und finnisch sein, denn noch heute existirt bei den Tscheremissen und Tschuwaschen (finnische Wolga-Stämme) das Fest Ssinsa nach der Aussaat, bei welchem auf den frisch umgepflügten Acker mit Gebet Federn ausgestreut werden. Es ist dieses ein aus dem Heidenthume stammender Gebrauch.

zeichnet, bleibt uns ziemlich unbekannt. Nur Hypothesen sind aufzustellen und schwer ist es, aus den wenigen historischen Daten etwas Sicheres festzustellen. — Doch nachdem der Sturm sich verzogen, nachdem die meisten Völker auf Grund und Boden des Römischen Reichs bleibende Stätten gegründet haben, finden wir wieder Nachricht über die Völker Russlands. Im Centrum sind es die früheren Slaven, die dem Andrange weichend sich mehr nach Norden und Nordwesten gezogen haben und in stetem Kampfe mit den zurückweichenden Finnen begriffen sind. Am Ilmensee finden sich die ersten geordneten Zustände. Nowgorod ist die Hauptstadt des grossen nordslavischen Völkerverbandes mit patriarchalisch-republikanischen Formen. — Finnen halten noch immer den ganzen Norden und Nordosten von den Quellen der Wolga bis zu deren Mitte und in vereinzelten Stämmen auch an den unteren Gegenden des Stromes. Sie nennen sich selbst Morast-Männer, Suomalaiset (Suo=Morast); Sabmeiadna und Gothen übersetzten diesen Namen in "Fen", "Finne". Die Finnen kannten keinen Staat, sondern lebten zerstreut in einzelnen Stämmen, die leicht eine Beute jedes Eroberers wurden. Erst später entsteht in dem Lande der Scrithfinnen (Schlittschuhläufer oder Ost-Finnen) an der Wjatka und Kama eine Art finnisches Reich — Biarmia oder das Grosse Perm —, welches mit den Bolgaren und Chasaren, Byzantinern und Arabern Handel mit Pelz und Elfenbein (Wallross-Zähnen) treibt. Im Südosten sind es noch immer türkische Völkerschaften, die von Zeit zu

Zeit aus Asien hineinbrechen und die vereinzelten slavisch-finnischen Stämme, so wie auch die Ueberbleibsel der grossen Völkerwanderung in der südrussischen Steppe tributpflichtig machen. So hausen hier eine Zeit lang Awaren, hierauf Chasaren, Petschenägen und endlich Polowzer, die lange Zeit in dem heutigen Orenburg'schen Gouvernement ihr Unwesen trieben. Der untere Theil des Wolga-Landes, die Steppen am Don, die Steppe bis zum Kaukasus und endlich die fruchtbaren Flächen an der Dnieprund Dniestr-Mündung wurden während dieser Hinund Herzüge beinahe gänzlich entvölkert, bis endlich der über den Ural und Kankasus hereinbrechende Strom der Mongolen, von einer Menge türkischer, unter dem allgemeinen Namen von Tataren bekannter, Völkerstämme gefolgt, sämmtliche Völkerreste mit sich vereinigte und nachs fruchtlosem Kampfe mit dem Westen den ganzen Südosten tatarisch machte. Das grosse Tatarenreich erhielt seinen Hauptsitz an der Wolga und zerfiel in mehrere sekundäre Lehnsstaaten. - Slaven und Finnen zahlten Tribut.

Seit der Mongolenzeit (XIII. Jahrhundert) kommen in Russland keine Völkerzüge in grossem Maasstabe vor. Ein neuer Abschnitt ethnographischer Umsetzung beginnt. Die durch Verlust von Land und Leuten an Tataren, Lithauer und Polen scheinbar geschwächten, in Wirklichkeit aber koncentrirten grossrussischen Slaven überflügeln in kurzer Zeit an innerer Entwickelung ihre Nachbarn und breiten sich rasch aus. Das Schwert unterwirft einen Nachbarstamm nach dem

anderen. Einführung der christlichen Religion, Kolonisation und intellektuelles Uebergewicht vereinigen mit den Grossrussen Tausende entnationalisirter Finnen. Tataren und Lithauer, die, in einzelne geographische Gruppen zerrissen, fremden Einflüssen mehr oder weniger unterworfen, bald ihren Stammcharakter verlieren und, in einzelne, an Religion, Lebensweise und Bildung verschiedene Völker verwandelt, einander fremd werden. Zuerst sind es die Finnen, die dem wachsenden Uebergewichte der Grossrussen Raum geben müssen. Nach drei Richtungen wird der finnische Völkercomplex durch den Andrang der Slaven zerrissen. Vom Ilmen nach dem Baltischen Meere, zur Mündung der Newa geht der erste Strom, auf seinem Wege die Tschuden nach Esthland, die Jämen (Haemalaiset) nach Finnland zurückdrängend, die Suomis zerstreuend und mit Kolonisten versetzend. Zur Mündung der nördlichen Dwina, an das Weisse Meer geht der zweite Strom, links die Karelen an die finnischen Seen (Onega und Ladoga) drückend, rechts Jugren und Samojeden in die Petschora-Tundren jagend und auf seinem Wege die Dwina-Finnen, die Völker an der Wytschegda und an der Wym mit dem Schwerte vertilgend. Ein dritter Zug beginnt später durch das reiche Biarmien, die Kama aufwärts nach dem goldreichen Ural und den fabelhaften Schätzen Sibiriens. Das Permische Volk wird durch Kolonien und militärische Occupation in viele Gruppen zerrissen. Wogulen und Ostiaken flüchten jenseits des Urals. Syrjanen schliessen sich südlich an die Samojeden an. Permiaken

und Wotjaken ziehen sich in vereinzelten Gruppen in die Permischen Wälder zurück, wo sie 1375 Stephan, der erste Bischof von Gross-Perm, allmälig durch Zwang dem Christenthume zuführt. Es sind dieses die einzigen finnischen Stämme, die bei dem Andrange der Russen auf ihren früheren Wohnplätzen blieben und jetzt mit ihren Bezwingern vermischt ihr Stammland bewohnen. Rechts von diesem driften grossrussischen Kolonisationszuge, an dem Zusammenflusse der Kama und Wolga, drängen sich die Tscheremissen, Mordwen und Tschuwaschen zusammen, welche dem doppelten Einflusse der Slaven von Westen und Norden und der Tataren von Süden und Osten ausgesetzt am meisten entnationalisirt wurden. Folge dieser historischen Facta stellt sich die heutige Gruppirung der finnischen Völkerschaften in vier grössere Völkercomplexe heraus:

- 1) Nördliche Baltische Gruppe, enthaltend die Lappen im äussersten Nörden, die eigentlichen Finnen in Finnland (in verschiedene Gruppen zerfallend) und endlich die Karelen an der Grenze von Finnland und Olonetz und im letzteren Gouvernement.
  - 2) Südliche Baltische Gruppe, enthaltend die Tschuden oder Esthen in Esthland, der nördlichen Hälfte von Livland und theilweise auch in den Umgebungen von St. Petersburg.
  - 3) Uralische Gruppe, enthaltend die Samojeden (Nordosten des Gouvernements Archangelsk und Nord-Sibirien), Wogulen (jenseits des Urals im Gouvernement Tobolsk), Ostiaken an der Tura und Tawda

(mit den Wogulen eines Stammes) 1), Syrjanen im Osten des Gouvernements Wologda, Wotjaken (Gouvernement Wjatka), Permjaken (Gouvernement Perm) und Meschtscheriaken (Gouvernement Orenburg, meist mit Baschkiren vermischt).

4) Wolga-Gruppe, enthaltend: Tscheremissen, beinahe durchgängig am linken Wolga-Ufer, in den Gouvernements Kostroma, Nishegorod und Kasan, Mordvinen am rechten Ufer der Wolga, in Nishegorod, Kasan, Pensa, Ssimbirsk, und endlich Tschuwaschen, ein Gemisch von Finnen und Tataren, in den Gouvernements Ssimbirsk, Ssaratow, Kasan und Ssamara.

Später als die Finnen fühlten die Tataren des Südostens das russische Uebergewicht. Hier war es vorzugsweise die kriegerische Grenzbevölkerung, die, an Raubzüge und Ueberfälle gewöhnt, erst nach langer Zeit sich entschloss, Gleiches mit Gleichem zu vergelten und in die entvölkerten Steppen vorzudringen.

Am oberen Don entstanden aus meist grossrussischen Elementen, stark mit Flüchtlingen aus verschiedenen und besonders tatarischen Stämmen ver-

¹) Unter dem Namen Ostiaken begreift man Völker verschiedenen Stammes, doch lassen sich drei Hauptgruppen unterscheiden: a. Ostiaken an der Tura und Tawda; b. Ostiaken an dem Ob und Narym (eigentlich Samojeden) und c. Ostiaken am Jenissei (eine besondere Sprache sprechend und von Klaproth als besonderer Stamm betrachtet). Das Wort Ostiak ist kein Völkername, sondern bedeutet im Tatarischen einen Flüchtling, einen Wilden, und ist darum allen Völkern West-Sibiriens, ohne Unterschied des Stammes, angeeignet.

setzt, die Donischen Kosaken, die allmälig bis zum Asow'schen Meere vordringend einzelne Schwärme nach verschiedenen Richtungen ausschickten. Drei dieser Schwärme erkämpften sich Grund und Boden und bildeten neue militärische Kolonien; es sind die Kosaken am Terek (Kaukasische Linie), am Ural (Uralische und Orenburgische Linie), am Tobol (Sibirische Kosaken). Diese letzteren finden wir jetzt immer weiter nach Osten vordringend, am oberen und mittleren Amur, wo ein Theil erst im vorigen Jahre angesiedelt worden ist. Vor dem kriegerischen Geiste der Kosaken zogen sich die Tataren immer mehr zurück, und als die mächtigen Reiche Kasan und Astrachan fielen, als die Grossrussen dem Laufe der Ströme folgend die Mündungen der Wolga, des Don und Dniepr erreicht hatten, da blieben von der ganzen Tataren-Herrschaft nur noch folgende zerrissene und immer schwächer werdende Gruppen nach:

- 1) die Kasan'schen Tataren an der mittleren Wolga, meist Städtebevölkerung, stark mit Russen und Finnen versetzt:
- 2) die Nogaier, welche noch bis jetzt in den grossen Salzsteppen zwischen Don und Wolga nomadisiren und am meisten Sitte und Wesen ihrer Vorfahren behalten haben;
- 3) die Krimischen Tataren, mit Griechen und Juden vermischt.

Zu diesen türkischen Stämmen gesellen sich nun noch die später eingewanderten Kirghisen im Gouvernement Astrachan und die Baschkiren im Gouvernement Orenburg, so wie zahlreiche Tataren-Stämme in Sibirien und am Kaukasus.

Noch später, als der Kampf mit den Tataren, beginnt der Kampf mit dem Westen, der aber nicht den Charakter trägt, den wir im Nordosten und Südosten gefunden haben. Im Westen findet sich kein Vorschieben des grossrussischen Elements, keine Beeinträchtigung anderer Nationalitäten, wohl aber eine Erweiterung der Grenzen und allmälige Wiedervereinigung der dem grossrussischen Stamme durch Zeit und Geschichte entfremdeten Bruderstämme. Weissrussen, Lithauer, Kleinrussen (am rechten Ufer des Dniepr) sind hier Stammbewohner. Die Kleinrussen (in Kijew, Wolynien, Podolien und ausserhalb der russischen Reichsgrenzen in Ost-Galizien 1)) bilden bis zum Ende des XIV. Jahrhunderts mehrere selbständige Fürstenthümer, die in einer Art Lehnsverhältniss zum Grossfürstenthum Kijew stehen. Nachdem der Sitz des Grossfürstenthums nach Moskau verlegt worden war, nachdem der Mongolen-Schwarm die meisten dieser Fürstenthümer ihrer Kraft beraubt hatte, verschwinden im Südwesten allmälig die selbständigen Herrschaften, indem eine nach der anderen, und endlich auch Kijew, durch freie Wahl

<sup>&#</sup>x27;) 2 Millionen Russinen, die mit den russischen (oben angeführten) Russinen bis zur Mongolenherrschaft unter Fürsten aus Rurik's Stamme die Hauptmacht des russischen Reichs, mit der Hauptstadt Kijew, ausmachten. Erst im XIV. Jahrhundert wird der grossfürstliche Sitz in Moskau, fern von dem unmittelbaren Einflusse der Polen, Lithauer und Tataren, aufgeschlagen.

und Heirath an Lithauens Fürstenstamm fällt. Zugleich entwickelt sich auch hier das Kosakenthum, als nothwendige Folge der tatarischen Nachbarschaft. Die Vereinigung Klein-Russlands mit Lithauen brachte keine ethnographische Veränderungen in der Bevölkerung, wohl aber die Vereinigung beider mit Polen unter Jagello. Seit dieser Zeit (1387) beginnt eine bedeutende Beeinträchtigung des russisch-lithauischen Elements durch das polnische. Kolonisation, Errichtung von Stadtgemeinden und namentlich Dotirung des polnischen Adels mit Land und Leuten 1) bringen in die westlichen Provinzen eine bedeutende Anzahl Polen, mit denen zugleich auch die Juden erscheinen. In Lithauen befördert die Einführung der katholischen Religion die Entnationalisirung und hat namentlich die Städte beinahe ganz polnisch gemacht. Nicht so aber in Wolynien, Podolien und der Ukraïne, wo das Kosakenthum weder Leibeigenschaft, noch römischen Ritus dulden wollte. Polnischer Bekehrungseifer und Unterdrückungssucht erweckten den patriotischen Sinn der Kleinrussen und führten zur freiwilligen Vereinigung der Ukraine mit Moskau. Erst nach 300 Jahren, nach blutigen und heissen Kämpfen, erlangte Russland wieder seine Stammlande, Klein-, Weissund Schwarz-Reussen, in denen der polnischen Herrschaft Grenzen gesetzt wurden. Das ausgesogene und entvölkerte Lithauen wurde 1794 erworben und

<sup>1)</sup> Seit dieser Zeit finden wir die ersten Spuren von Leibeigenschaft im Westen. In Grossrussland erscheint dieselbe erst mit dem Ende des XVI. Jahrhunderts.

hiemit die alten Grenzen des Reichs wieder hergestellt 1).

Der jetzige Bestand der russischen Bevölkerung nach Nationalitäten geht aus den gegebenen Tabellen hervor, von denen die erste die Anzahl und die Vertheilung der fremden Nationalitäten überhaupt, die zweite aber speciell die Verbreitung des polnischen Elements in den westlichen Provinzen nachweist. Die Zahlen der ersten Tabelle entnehmen wir hauptsächlich den Arbeiten des Herrn Akademikers v. Koeppen, den besten, die Russland in dieser Hinsicht besitzt. Die Zahlen der zweiten Tabelle stammen von einer speciellen Zählung, auf Nachweisen des Klerus und der Parochiallisten gegründet. Da <sup>2</sup>/<sub>3</sub> des Klerus katholisch und polnischer Herkunft ist, so ist es unmöglich, diese Nachrichten einer Fälschung oder Partheilichkeit zu zeihen. jeden Fall sind diese Zahlen die beste Antwort auf die lächerlichen und nur auf totaler Ignoranz der Geschichte basirten Ansprüche der Polen.

## §. 2.

Volkszahl und Volksdichtigkeit.

Ehe wir zur Beleuchtung der räumlichen Vertheilung der Bevölkerung des Europäischen Russlands übergehen, müssen wir einige Worte über die Grösse

<sup>&#</sup>x27;) Lithauen zahlte früher an Kijew Tribut und gehörte nur theilweise zum russischen Reiche. Dafür fehlt von dem früheren Kijew'schen Reiche noch das Fürstenthum Halicz (Roth-Reussen oder Ost-Galizien), welches nicht längst noch am österreichischen Reichstage gegen den ihm aufgebürdeten polnischen Namen protestirt hat.

des Gesammtareals und dessen administrative Eintheilung sagen.

Gesammt-Russland zerfällt in administrativem Sinne in fünf Haupttheile, nämlich: Russland (das Europäische), Polen, Finnland, Sibirien und die Kaukasische Statthalterschaft 1). Es unterliegt keinem Zweifel, dass bei einer Bestimmung des Areals dieser ungeheuren Ländermasse mehr als eine Schwierigkeit hinderlich in den Weg tritt und eine richtige Zahl unmöglich gefunden werden kann. Dessen ungeachtet unternahm der Verfasser, im Auftrage des Statistischen Comité's, die Zusammenstellung der einzelnen Bestimmungen nach Gouvernements und Bezirken auf Grundlage der besten vorhandenen Berechnungen und erhielt die hier folgenden Resultate. Hauptbasis war die planimetrische Kartenberechnung des Herrn Schweitzer in Moskau, bei welcher, ausser der, namentlich in Sibirien und in Ost-Russland, unvermeidlichen Unrichtigkeit der Karten, sich noch eine für den Statistiker sehr wichtige Schwierigkeit herausstellte. Herr Schweitzer folgte nämlich in vielen Fällen den höchst willkürlich bestimmten Wassergrenzen und brachte dabei, durch Einschluss einzelner Theile von Seen und sogar von Meeren in das Areal der einzelnen Bezirke und Gouvernements, mitunter sehr irrthümliche und der Wirklichkeit durchaus nicht entsprechende Zahlen

<sup>1)</sup> Russisch-Amerika ist Eigenthum einer Kompagnie und steht zum Reiche in denselben Beziehungen, in welchen Ostindien zu der Krone Englands bis 1860 stand.

heraus. Indem nun die Zahlen des Herrn Schweitzer überhaupt einer strengen Kritik unterworfen und dabei, wo es nur möglich war, dieselben durch Bestimmungen der neuesten (sehr detaillirten) topographischen Vermessung ersetzt wurden, nahm sich der Verfasser zur Regel, sümmtliche in das Areal eingeschlossene Wasserflächen besonders zu berechnen und ungetheilt denjenigen administrativen Territorialeintheilungen zuzutheilen, die den meisten Antheil an der Uferstrecke haben 1). Nur dadurch konnte eine richtige Norm für das Verhältniss der Bevölkerung zum Areal gewonnen werden. Auch wurden die neuesten Territorialveränderungen berücksichtigt, da viele der von Herrn Schweitzer gebrauchten Karten alte und unrichtige Grenzen führten. Die nach allen diesen Berichtigungen gewonnenen Zahlen gaben nun für die jetzt existirende Eintheilung folgende Resultate:

|                                      | $\square W$ . | □M.       |
|--------------------------------------|---------------|-----------|
| 1. Europäisches Russland             | . 4,363031.6  | 90134.53  |
| 2. Polen (das Königreich)            | . 109244.0    | 2257.81   |
| 3. Finnland (Grossfürstenthum)       | . 330000.0    | 6870.00   |
| 4. Sibirien                          | . 12,730344.0 | 263065,34 |
| 5. Die Kaukasische Statthalterschaft |               | 8033.78   |
| Summe                                | e 17,921333   | 370362    |
|                                      |               |           |

Darunter sub 1. der Ladoga 332.10  $\square$  M., das Asow'sche Meer 637.64  $\square$  M., so wie 150 Landseen mit 810  $\square$  M. Sub 3. alle Landseen. Sub 4. alle

¹) Es giebt in Russland 159 Seen, deren Oberfläche bestimmt worden ist und deren Grösse einen sehr starken Einfluss auf die Ziffer der Volksdichtigkeit ausübte. So z. B. der Ladoga, welcher unter 4 Bezirke vertheilt war und das Areal derselben beinahe verdoppelte. Das Asow'sche Meer, der Onega, Peipus u. s. w. brachten nicht geringere Störungen hervor.

Landseen, jedoch mit Ausschluss des Caspischen Meeres und Aralsees. Sub 5. sämmtliche neu incorporirte Ländertheile 1859  $\square M$ .

Die Bevölkerung des ganzen Reichs betrug im Jahre 1858 nach den von dem Statistischen Comité angenommenen Zahlen beinahe 74,000000; davon kamen

> auf das Europäische Russland . . 59,330752 auf das Königreich Polen . . . 4,764446 auf das Grossfürstenthum Finnland 1,636549 auf Sibirien und seine Nebenländer 4,035000 auf die Kaukasische Statthalterschaft 3,764000 1)

oder im Durchschnitt auf eine Meile 2):

Was die Vertheilung dieser Bevölkerung nach Provinzen, Bezirken u. s. w. betrifft, so enthalten wir uns jeder näheren Erörterung in Hinsicht der letzten 4 Theile des russischen Reichs und begnügen uns, nur einige Worte über die Vertheilung der europäischen Bevölkerung nach Gouvernements zu sagen, obgleich die verhältnissmässig viel ausführlicheren und auch

Hinsicht der Kritik mehr geläuterten Data nach Bezirken dem wissenschaftlichen Forscher höchst interessante Zusammenstellungen bieten. Die meisten Gouvernements stellen grosse Verschiedenheiten in der

<sup>&#</sup>x27;) Ohne die Bergvölker von Abchasien und Daghestan, jedoch inclusive Mingreliens, Zebelda's und Ssamursakans.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mit Ausschluss der ermittelten Wasserflächen des Ladoga, des Asow'schen Meeres, so wie 159 kleinerer Seen, der Neuländischen Inseln; jedoch inclusive aller unter 0.50 ☐ Meilen grossen Seen in Europa.

inneren Vertheilung der Bevölkerung dar. So hat das Gouvernement Wladimir 2600 und 1000 in verschiedenen Bezirken, Wologda hat 1300 und 120; Kasan 2200 und 600; Kostroma 1700 und 200; Nishegorod 2700 und 500; Perm 800 und 60, u. s. w. Die Mittelzahlen geben also nur höchst oberflächliche Ansichten und verwischen häufig die grellen Contraste, welche nicht selten auf geringem Raume stattfinden. Tabelle III giebt die Volksdichtigkeit im Europäischen Russland nach Gouvernements. Aus dieser Tabelle, so wie auch aus Anschauung der Karte Nr. 2 ergiebt sich nun Folgendes:

Die grösste Dichtigkeit finden wir in den beiden russischen Stammländern um Kijew und Moskau, in 6 Gouvernements (Moskau, Tula, Kursk, Charkow, Podolien und Kijew), von denen 3 grossrussisch, 3 kleinrussisch sind und jedes über 2000 Einwohner auf die Quadratmeile zählt. Obenan steht Moskau mit über 3000 Einwohnern, welches also der mittleren Volksdichtigkeit in den meisten europäischen Staaten nichts nachgiebt. Zwischen den beiden Centren zieht sich eine Gruppe von 9 Gouvernements der 2. Klasse mit 2000—1500 Einwohnern auf jede Meile. Nur Jarosslaw liegt nordwärts von Moskau. Indem wir die beiden ersten Klassen vereinigen, erhalten wir einen Complex, welcher sich von der Mitte nach Südwesten erstreckt und die ältesten und folglich auch am meisten fortgeschrittenen Provinzen des Reichs umfasst. Um diesen am meisten bevölkerten Theil Russlands zicht sich nun ein Ring von 16 Gouvernements

der 3. Klasse mit 1500—1000 Einwohnern und von 10 Gouvernements der 4. Klasse mit 1000—500 Einwohnern auf die Meile. Die erste breitet sich meist nach Nordwesten, die zweite nach Süden aus, wo die Steppennatur und Tatarenherrschaft einen langen Stillstand der Bevölkerung verursacht haben.

Fern im weiten Nordosten und an der Mündung der Wolga und des Don liegen 7 Gouvernements der 5. Klasse mit 500—100 Einwohnern auf die Meile und endlich im äussersten Norden das Gouvernement Archangelsk mit nur 20 auf die Meile, das Minimum der relativen Bevölkerung im europäischen Theile des Reichs.

Die am meisten bevölkerten Provinzen des Centrums begreifen den am besten angebauten und auch in Hinsicht der Industrie am meisten fortgeschrittenen Theil des Reichs. Das allgemeine Fortschreiten der reichen Gouvernements im Wolga-Bette stellt eine starke Vermehrung der Bevölkerung in denselben in Aussicht. Ueberhaupt bietet der Süden und Südosten noch unerschöpfliche Quellen für künftige Generationen, so dass alle Befürchtungen eines Bauernproletariats als völlig ungegründet erscheinen müssen. Selbst im Norden und namentlich im Nordwesten, wo die Industrie am meisten vertreten ist, fehlen noch Hände zur Arbeit und kann noch lange von Uebervölkerung keine Rede Eine Durchschnittsbevölkerung von eirea 700 Einwohnern ist für das Europäische Russland noch viel zu wenig und hindert in vielen Hinsichten die Machtentwickelung des Reichs.

5

#### §. 3.

Vertheilung der Bevölkerung nach Wohnplätzen.

Bei weitem der grösste Theil der russischen Bevölkerung bebaut den Acker oder treibt neben dem Feldbau häusliche Beschäftigungen, die ihn vom Leben in grossen Städten abhalten. Nur ein geringer Theil des Volkes lebt in den Städten, deren Zahl verhältnissmässig klein ist und die dabei meistens einer wirklichen Stadtphysiognomie entbehren. Lange Strassen mit Hecken und Zäunen und nur spärlichen hölzernen Häusern besetzt, viele Gärten, Gemüsefelder und sogar Ackerstücke beinahe inmitten der Stadt beweisen, dass auch bei einem grossen Theile der Stadtbevölkerung Feldbau eine Hauptbeschäftigung ist. So sind die meisten Bezirksstädte; nur die Provinzialhauptstädte (Gouvernementsstädte) zeigen wirkliches Stadtleben. Die Städtchen und Flecken unterscheiden sich kaum von den grösseren grossrussischen Dörfern, die, namentlich im Bette der Wolga, ansehnlich sind und nicht selten, wie z. B. in den Gouvernements Wladimir, Nishegorod und Ssaratow, 10 - bis 20,000 Seelen zählen. Charakteristisch ist, dass in Neu-Russland und besonders in ganz Lithauen es beinahe gar keine Dörfer, sondern nur einzelne Höfe giebt. Dasselbe gilt auch von Kurland und Süd-Livland und auch von einem Theile von Witebsk, also von allen Gegenden, in denen der Lithauische Stamm die Masse der Bevölkerung ausmacht.

Das Europäische Russland zählt 598 Städte, die ziemlich gleichförmig vertheilt sind; nur im Gouvernement Grodno findet man 25, meist erbärmliche, Städte. Auch ist in den westlichen Provinzen die Zahl der Städtehen sehr gross.

Die Städtebevölkerung betrug im Jahre 1858 über 5 Millionen, war aber bei weitem nicht so gleichmässig vertheilt. Bei einem Durchschnittssatze von 9—10 Procent können wir 5 Gruppen von Provinzen annehmen, die eine grössere oder kleinere Städtebevölkerung aufzuweisen haben. Ueber 50 Proc. hat nur das Gouvernement Petersburg im Norden. Die 2. Gruppe (3 Gouvernements mit über 20 Proc.) und die 3. (12 Gouvernements mit über 10 Proc.) bestehen meistens aus Küstenprovinzen (namentlich im Süden) und beweisen, dass Seehandel einer der Hauptgründe zur Koncentrirung der Bevölkerung in Städten war. Die Rübenzuckerfabrikation scheint einen ähnlichen Einfluss auf die Gouvernements Orel, Tschernigow und Kijew im Centrum gehabt zu haben; überhaupt drängt sich die Städtebevölkerung im Süden, wo die Bevölkerung überhaupt neu und noch spärlich ist, zusammen. Den mittleren Procentsatz (5—10 Proc.) weisen 26 Gouvernements auf, wobei sich bemerken lässt, dass der Westen, Lithauen, Weiss-Russland und die früher polnische Ukraïne, verhältnissmässig mehr Städter zählt als die grossrussische Hauptmasse des Reichs. Unter 5 Proc. endlich weisen nur die grossen und schlecht bevölkerten Gouvernements des Nordens und Nordostens auf. Wologda, Wjatka, Perm, Orenburg, Ssamara und im Südosten Woronesh und das Land der Donischen Kosaken mit weiten holzleeren

Grassteppen bilden diese letzte Gruppe, die am wenigsten Städte und Stadtbewohner zählt.

Die Hauptmomente der Vertheilung der Bevölkerung nach Stadt und Land leuchten Jedem bei Ansicht der Karte Nr. 3 ein.

#### §. 4.

Vertheilung der Bevölkerung nach dem Geschlecht (Sexualverhältniss).

Indem wir zur Beleuchtung der Hauptmomente in der Bewegung der Bevölkerung übergehen, müssen wir zuerst das Geschlechtsverhältniss näher berücksichtigen. Schwerlich findet sich ein Land, welches so grosse Variationen und Schwankungen bietet wie Russland. In ganz Europa finden wir nicht solche Anomalien, solche sich beständig wiederholende Veränderungen in dem natürlichen Geschlechtsverhältniss. Als Grund dieser Abnormitäten lässt sich nur eins anführen: der besondere Charakter der russischen Industrie, welche bei geringer Fabrikthätigkeit und höchst seltener Maschinenanwendung eine grosse Anzahl meist männlicher Arbeiter erfordert, die natürlicher Weise in nur wenigen Punkten koncentrirt leben. Dasselbe gilt vom Kleinhandel und der Krämerei. welche namentlich in einigen Gouvernements, welchen die Dorfindustrie (Weberei, Gerberei, Verfertigung von Holzwaaren) ziemlich lebhaft ist, eine bedeutende Anzahl Männer beinahe das ganze Jahr vom Hause abhalten. So giebt es in den Gouvernements Wladimir und Jarosslaw eine besondere Hausirer-Klasse,

die Opheni, welche zu Tausenden das ganze Jahr überall, nur nicht zu Hause zu finden sind. Tula, Kaluga, Twer, Pskow u. s. w. stellen für die grösseren Städte und namentlich beide Residenzen Tausende von Fuhrleuten, welche alle ihre Familie im Dorfe lassen. Dasselbe findet sich stellenweise in Klein- und Neu-Russland. So kommt es denn, dass das natürliche Verhältniss bedeutend alterirt wird und dass bei einem Mittelsatz von 102.03 auf 100 in manchen Gegenden 115, in anderen nur 52 Frauen auf 100 Männer kommen. Ganz Russland zerfällt in dieser Hinsicht in 2 Theile, von denen der grösste mehr Frauen als Männer in der Bevölkerung zählt und 2/3 der ganzen Landesfläche begreift. Der andere Theil im Südwesten (die Gouvernements Bessarabien, Taurien, Chersson, Podolien, Charkow, Jekaterinoslaw), wozu noch einige zerstreute Gouvernements im Centrum (Moskau, Tula, Rjasan), das Gouvernement Astrachan und St. Petersburg kommen, bietet dagegen eine überwiegende männliche Bevölkerung. Wir verweisen hierbei auf Tabelle V. Daraus folgt nun der Schluss, dass der Süden das männliche Geschlecht aus dem Norden anziehe und mehr Erwerbsquellen biete als dieser. Dieses ist nun freilich in manchen Stücken wahr, indem die Seestädte des Südens, das bei Mangel an Eisenbahnen, Kanälen und guten Wasserstrassen weitläufige und schwierige Fuhrwesen und die Militärkolonien 1) grosse Massen Arbeiter be-

<sup>1)</sup> Die Militärkolonien wurden im Jahre 1858 aufgehoben.

schäftigen. Doch kann ein solcher Schluss nur in Folge einer oberflächlichen Anschauung gezogen werden. Wir können unmöglich voraussetzen, dass Olonetz, Wiatka, Jarosslaw und Kostroma, welche die grössten Beispiele von Ueberwiegen des weiblichen Geschlechts zeigen, einen Theil ihrer männlichen Bevölkerung regelmässig nach dem Süden schicken. Eine ausführlichere Analyse des Sexualverhältnisses nach Stadt und Land zeigt uns, dass nur 6 Gouvernements, Tula, Astrachan, Podolien, Bessarabien, Jekaterinoslaw und Taurien, in jeder Hinsicht eine überwiegende männliche Bevölkerung besitzen, während die übrigen, zu derselben Gruppe gehörigen Gouvernements dieses nur der grossen Städtebevölkerung und der Arbeiteranhäufung in den Städten verdanken. Wir können also annehmen, dass im Süden der Hauptgrund des zahlreicheren männlichen Geschlechts darin liegt, dass hier die Städte überwiegend sind. Dasselbe gilt auch von den meisten Gouvernements der ersten Gruppe, in welchen das weibliche Geschlecht überhaupt zahlreicher ist, in denen aber dessen ungeachtet dieses Verhältniss nur auf dem platten Lande zu finden ist, indem in den Städten meist mehr Männer als Frauen leben. Eine Ausnahme machen nur die Gouvernements Jarosslaw und Wladimir, in denen der jährliche Ausfall des männlichen Geschlechts so gross ist, dass sogar in den Städten ein Deficit beständig ist. In den übrigen Gouvernements, in denen der Ueberschuss an Frauen bedeutend ist, erklärt sich derselbe durch die Nähe grosser Städte; so z. B. entspricht dieser Ueberschuss

in Olonetz, Nowgorod, Wologda, Twer, Ssmolensk und Pskow dem Deficit in St. Petersburg (71 Proc. im Gouvernement, 52 Proc. in der Stadt). Das platte Land von Jarosslaw, Kostroma, Nishegorod, Moskau, Perm und Wjatka schickt seine männliche Bevölkerung in der Regel nach Moskau und Tula; Kurland und Livland schicken die ihrige nach Riga, Ssimbirsk und Ssamara nach Astrachan u. s. w.

Noch grössere Abnormitäten finden sich, wenn wir das Verhältniss der Geschlechter nach Bezirken erforschen 1). Nicht weniger interessante Resultate bietet eine Vergleichung nach Stand und Beschäftigung. So finden wir im Stande der leibeigenen Bauern einen Ueberschuss von 3 Proc. des weiblichen Geschlechts (105-106 Frauen auf 100 Männer, wogegen das natürliche Verhältniss 102 auf 100 ist). Vorherrschend ist das weibliche Geschlecht auch im Priesterstande. Ueberhaupt erlaubt uns unsere Aufgabe, in gedrängter Kürze den Gesammtzustand der russischen Bevölkerung zu betrachten und nur die Hauptmomente aufzufassen, nicht, in Beleuchtung einzelner Ansführlichkeiten einzugehen. In Hinsicht des Einflusses, den die Vertheilung der Geschlechter auf die Statistik der Heirathen und Geburten ausübt, verweisen wir auf die folgenden Paragraphen.

<sup>1)</sup> Nach Bezirken berechnet stellt sich unter Anderem die Differenz im Gouvernement Wladimir (106 Proc.) und in Jarosslaw (116 Proc.), so wie auch in Kostroma (112 Proc.), lediglich als von einzelnen Bezirken herrührend heraus. In Wladimir sind es die Kreise Kowrow, Schuja und Wjasniki, aus denen jährlich über 30000 Hausirer (s. oben) im ganzen Reiche herumziehen.

#### §. 5.

#### Heirathen.

Einer richtigen und vollständigen Statistik Ehen in Russland steht noch mehr als ein Hinderniss entgegen. Bei einer zahlreichen nicht-christlichen Bevölkerung werden die Ehen nicht immer gut registrirt; besonders gilt dieses von den Ehen der Juden und Muhammedaner, die von der Landpolizei registrirt werden, welche diese Obliegenheit nur selten gut erfüllt. Sowohl Juden als Muhammedaner, und stellenweise auch Katholiken und Protestanten, haben eine besondere Kirchspiel- oder Parochialeintheilung, die beinahe nie mit der Territorialeintheilung zusammenfällt und daher grosse Schwierigkeiten bei der Repartition der Summe nach einzelnen Kontingenten macht. So werden die Protestanten von 4-5 Gouvernements manchmal in einer einzigen Stadt, in der die Kirche liegt, als getraut eingeschrieben, was, da die Ehen wirklich an einem Orte geschlossen worden sind, auch richtig ist, dabei aber die Zahl der Ehen für die angeführte Lokalität bedeutend vergrössert, während die getrauten Paare ganz anderen Lokalitäten angehören. So werden sämmtliche tatarische Ehen in Lithauen in der Krim registrirt, kasanische Tataren registriren in Orenburg, Katholiken in Gross-Russland, meist in den westlichen Gouvernementsstädten. Diesem Uebelstande könnte freilich durch eine regelmässige Führung der Polizeiregister begegnet werden, doch, wie wir schon oben gesagt haben, geschieht dieses nur ausnahmsweise. Ein zweiter Uebelstand ist die Unmöglichkeit,

die zweiten und dritten Ehen (Wittwen und Wittwer) von den erstgeschlossenen zu trennen. Tataren nehmen 2 bis 4 Frauen auf einmal (selten); Zigeuner heirathen nach Belieben; Kalmücken und Baschkiren u. s. w. entziehen sich beinahe jeder Kontrole. Endlich herrscht noch bei der slavischen Bevölkerung stellenweise die Gewohnheit, behufs der Trauung entweder vom Lande in die Stadt zu ziehen oder umgekehrt aus der Stadt auf das Land zu gehen. Dieser letztere Fall ist bei der zahlreichen flottirenden Stadtbevölkerung männlichen Geschlechts beinahe Regel. In Summa können also folgende Schlüsse aus Tabelle VI und Karte Nr. 5 nur annähernd sein und geben der Kritik weiten Spielraum.

Der Durchschnittssatz der auf 10,000 Einwohner geschlossenen Ehen ist 105 (auf 100 Einw. nach der Tabelle VI 1.05). In den Städten ist das Mittelverhältniss etwas geringer, ein Beweis, dass die Stadt noch lange nicht dieselbe Leichtigkeit, eine Familie gründen, bietet wie das Dorf bei Pflug und Acker. Besonders stark ist das Ueberwiegen der Ehen auf dem Lande in Wologda, Wladimir, Jarosslaw, Moskau, wo neben dem Ackerbau eine lebhafte Dorfindustrie besteht, in Bessarabien, Chersson, Jekaterinoslaw, Astrachan, Mohilew, Kowno, Minsk, Tschernigow, deren bedeutende Städtebevölkerung also wahrscheinlich meist aus temporär beschäftigten Dorfleuten besteht. In den übrigen Gouvernements ist das Verhältniss zwischen Stadt und Land gleich oder etwas grösser für die Städte; namentlich ist dieses der Fall für die sogenannten

Niedergouvernements (Nisowyje Gubernii) an der Wolga: Ssaratow, Ssimbirsk, Ssamara, Pensa, Nishegorod. Es sind dieses namentlich die Gouvernements, die in Handel, Industrie und Ackerbau die schnellsten Fortschritte machen und in denen die Bevölkerung (besonders in den Städten) sehr bedeutend wächst.

Wenn wir nun von der Verschiedenheit zwischen Stadt und Land absehen und uns nur an die Mittelsätze für die Gouvernements halten, so finden wir, dass die Zahl und Vertheilung der Ehen überhaupt eine höchst unregelmässige ist. Das Maximum (193 Ehen auf 10,000 Einwohner) bietet Ssamara, welches noch vor wenigen Jahren eins der unbemitteltsten Gouvernments war, aber jetzt durch Kolonisation, Vertheilung der bedeutenden Kronländereien an Private, die im eigenen Interesse das brachliegende Land der fruchtbaren Wolga-Steppe urbar machen mussten, in jeder Hinsicht der Theil Russlands ist, der die meisten und ergiebigsten Erwerbsquellen besitzt. Kolonisation und Ackerbau befördern das Familienleben; dieses beweist auch Ssamara, welches dasselbe Bild wie die nordamerikanischen Ansiedelungen bietet. Ueberhaupt finden wir in Russland die meisten Ehen in den ackerbautreibenden Gouvernements des fruchtbaren Landstrichs, der sich von der Mittel-Wolga nach Südwesten erstreckt und sämmtliche Neurussische und Kleinrussische Gouvernements begreift. Zu dieser Gruppe gehören auch die Gouvernements Minsk und Grodno im Westen, in denen die grosse Zahl der geschlossenen Ehen ziemlich unerklärlich, aber vielleicht der, wie bekannt, sich schnell vermehrenden, ziemlich bedeutenden Judenbevölkerung zuzuschreiben ist. Die geringste Zahl geschlossener Ehen findet sich im Norden und im Centrum, um die beiden Gouvernements Moskau und Petersburg herum, in Jarosslaw, Twer, Kostroma, Tula, Rjasan, Nishegorod, Wladimir, Tambow und in Wologda, Olonetz, Pskow und Nowgorod. Beide Residenzen stehen weit unter dem Mittel. Archangelsk endlich schliesst die Reihe mit einem Minimum von nur 66 auf 10,000 Einwohner und verhält sich zu Ssamara wie 1:3.

Es lässt sich als allgemeine Regel aufstellen, dass die Zahl der Ehen sich hauptsächlich nach dem Wohlstande richtet, und so lässt sich die geringe Anzahl der Trauungen im Norden wohl erklären. Dasselbe wird auch durch partielle und lokale Vergleichung der Heirathen nach Stand und Religion bestätigt. So finden wir die grösste Zahl geschlossener Ehen bei den deutschen Kolonisten in Ssaratow und Ssamara. die überhaupt mehr Intelligenz und Ausdauer bei der Arbeit besitzen und auch durch Steuerfreiheit und verschiedene Privilegien begünstigt sind. Bei dem geistlichen Stande ist die Zahl der geschlossenen Ehen auch bedeutend, da die orthodoxen Priester nur angestellt werden, wenn sie verheirathet sind. Dagegen ist die Zahl der muhammedanischen Ehen gering, was wohl mehr der nachlässigen Aufzeichnung derselben zuzuschreiben ist.

## §. 6. Geburten im Allgemeinen.

Die Anzahl der Geburten in Russland ist überhaupt gross (4.88 auf 100 Einwohner oder beinahe eine Geburt auf 20 Lebende). Da bei der Aufzeichnung derselben unmöglich eine Mehrangabe stattfinden kann, dagegen wohl Lücken und Auslassungen oft vorko men, wie dieses bei einer Bevölkerung von kaum 700 Seelen auf die ☐Meile auch nicht anders sein kann, so muss diese Angabe eher für zu klein als u übertrieben angesehen werden. Im Nordosten sind die Kirchspiele so gross, dass der Priester dieselben rur selten jedes Jahr bereisen kann. In Wologda, Wja a, Orenburg werden die Kinder nicht selten verheit acht, um dieselben der Taufe zu entziehen. Von den Muhammedanern, Protestanten und Katholiken des Inneren gilt ausserdem noch dasselbe, was wir über die Registrirung der Trauungen gesagt haben. Nach früheren einzelnen Berechnungen kam 1 Geburt auf 18 Einwohner (5.55 auf 100), und wir zweifeln nicht, dass diese Angabe der Wirklichkeit mehr entspricht,

Was die Vertheilung der Geburten nach einzelnen Gouvernements betrifft, so finden wir auch hier bedeutende Variationen. Nach Tabelle VII (s. w. u. Karte Nr. 6) konnen wir 4 Gruppen annehmen. Am stärksten sind die Geburten in Ssaratow (über 6 auf 100), dem die meisten Nachbar-Gouvernements sehr nahe kom-

men 1). 17 Gouvernements bilden die zweite Gruppe mit über 5 Geburten auf 100 Einwohner, also mehr, als im Durchschnitt auf ganz Russland kommt. Diese Gouvernements füllen das Centrum, und den Osten, während die folgende Gruppe mit 25 Gouvernements nördlich, nordwestlich und westlich einen breiten Ring um das Centrum bildet, so dass der ganze Norden und Westen in Hinsicht des Verhältnisses der Geburten zu der Bevölkerung meist unter dem Mittel bleiben. Eine 4. Gruppe, welche die Gouvernements enthält, welche weniger als 4 Gelerten auf 100 Einwohner zählen, und welche also das Iinimum repräsentirt, liegt an den äussersten nördlig en und westlichen Grenzen des Reichs. Es sind dieses die Gouvernements Archangelsk, Esth-, Liv- und Igrland, Wilna und Wolynien.

Betrachten wir nun die Vertheilung der Geburten in Verbindung mit der Vertheilung der Ehen, so stellt sich heraus, dass die meisten Geburten da stattfinden, wo die meisten Ehen geschlossen werden; dieses gilt aber nicht als allgemeine Regel; Moskau, Tula, Tambow, Nishegorod und Ssimbirsk haben sehr viel Geburten und zählen doch wenig Ehen. Für Moskau liesse sich dieses durch die sehr grosse Anzahl unehelicher Geburten erklären, für die übrigen Gouvernements wagen wir keine Hypothese aufzustellen.

<sup>1)</sup> Im Gouvernement Ssaratow selbst finden wir ein Maximum von eirea 8 in den deutschen Kolonien, in denen auch die Zahl der Ehen sehr stark ist.

Nach dem Geschlecht vertheilen sich die Geburten folgendermaassen. Das männliche Geschlecht zählt überhaupt bedeutend mehr Geburten als das weibliche; dieses Verhältniss ist eine sich überall bewährende Regel, doch ist dasselbe in Russland grösser als in anderen Staaten. Auf 100 Knaben werden nur 95 Mädchen geboren, also um 5 Proc. weniger, was einer verhältnissmässigen Steigerung der Sterblichkeit in den ersten Lebensjahren bei dem männlichen Geschlechte entspricht. Nach den einzelnen Provinzen ist das Verhältniss sehr verschieden und in 23 Gouvernements noch ungünstiger für das weibliche Geschlecht (Tabelle VII und Karte Nr. 7). Geographisch lässt sich dieses schwer erklären, auch finden wir keinen sichtbaren Zusammenhang mit den oben angeführten Zahlen, das Geschlecht, die Ehen u. s. w. betreffend. Hauptgrund bleiben also wohl ökonomische Bedingungen, Beschäftigung der Einwohner, Lebensweise, Klima und Nahrungsmittel, welche direkt auf die Sterblichkeit einwirken und indirekt eine Alterirung des normalen Geschlechtsverhältnisses verursachen. Wir behalten uns vor, bei Besprechung der Sterblichkeit überhaupt nochmals auf diese Frage zurückzukommen. Hier genüge es, noch hervorzuheben, dass in 2 Gouvernements, Wilna und Jekaterinoslaw, die weiblichen Geburten die männlichen übersteigen. Dieses letztere Factum steht, unseres Wissens, einzig in Europa da (wenn wir nämlich bedenken, dass jedes der beiden Gouvernements beinahe 1 Million Einwohner zählt).

Wir halten es für passend, hier noch einige Worte über die Vertheilung der Geburten nach Stadt und Land zu sagen. Die allgemeine Proportion der Geburten für das ganze Reich ist ziemlich beständig, nämlich auf 100 Bewohner 4.83, 4.89, und 4.88 Geburten. Doch bietet dieselbe in den Details, nach einzelnen Provinzen, starke Abweichungen. Nur in Tambow, Wilna und Jekaterinoslaw ist das Verhältniss gleich. (In den beiden letzten Gouvernements ist auch das Verhältniss der weiblichen Geburten zu den männlichen wie 102:100.) In den meisten Gouvernements werden in den Städten mehr Kinder geboren als auf dem Lande, namentlich in Kursk, Woronesh, Rjasan, Ssaratow und Ssamara. Dagegen werden in 20 Gouvernements in den Städten verhältnissmässig weniger Kinder geboren als auf dem Lande, und zwar gebührt die erste Stelle in dieser Hinsicht der Provinz Bessarabien. Wenn wir nun dieses Verhältniss mit der Vertheilung der Geburten nach dem Geschlecht vergleichen, so lässt sich bemerken, dass beinahe überall, wo in den Städten mehr geboren wird als auf dem Lande, die Geburten ziemlich natürlich nach dem Geschlecht vertheilt sind, dagegen aber bei einer stärkeren Betheiligung des platten Landes an den Geburten diese verhältnissmässig mehr Knaben zählen. Auch auf diese Bemerkung werden wir bei Besprechung der Sterblichkeit noch einmal zurückkommen.

Indem wir nun zur Besprechung der unehelichen Geburten übergehen, bemerken wir noch, dass das Statistische Central-Comité sich jetzt mit einer detaillirten Bearbeitung der beiden Gouvernements Jarosslaw und Nishegorod beschäftigt, in denen zwei Special-Kommissionen sämmtliche zur Bewegung der Bevölkerung gehörige Elemente gesammelt und kritisch festgestellt haben. Diese Bearbeitung verspricht einen grösseren Halt für statistische Schlüsse und wird wahrscheinlich auch zu den Geburts- und Geschlechtsverhältnissen in Russland neues und sicheres Material liefern.

Bei der bedeutenden Anzahl von Geburten überhaupt ist die Anzahl der unehelichen Geburten in Russland verhältnissmässig klein, sie beträgt nur 4.34 Proc. (oder auf circa 500 Einwohner eine uneheliche Geburt). Unter allen europäischen Staaten hat also Russland das günstigste Verhältniss, denn sämmtliche Länder, von denen uns Notizen vorliegen, haben auf 100 Geburten mehr als 6 uneheliche. So kommen auf Belgien, Schweden und Norwegen, England beinahe 7 Proc., auf Preussen und Frankreich etwas mehr, auf Dänemark über 8 Proc., auf Hannover beinahe 10 und auf Oesterreich über 11 1). Doch so wie in Europa die Vertheilung der unehelichen Geburten höchst unregelmässig ist, so ist sie es auch in Russland, indem wir hier das höchste Maximum und das kleinste Minimum in Europa überhaupt finden. sind dieses für die Stadt Moskau 37 Proc. (2 Proc. mehr als für Paris) und das Gouvernement Ssaratow

<sup>1)</sup> S. "The Causes of Illegitimacy, particularly in Scotland" von G. Seton (Sekretär des Register-office in Edinburgh). Edinburgh 1860.

0.49 Proc. für das platte Land, 0.87 Proc. für das ganze Gouvernement. Zwischen diesen beiden Extremen gruppiren sich die übrigen Provinzen so, dass der Nordwesten mit 11 Gouvernements 5-10 Proc. uneheliche Geburten und der Rest von 35 Gouvernements unter 5 Procent zählt. Am wenigsten kommen uneheliche Geburten vor in Olonetz, Orenburg, Bessarabien, dann in Twer, Woronesh, Rjasan. Kasan, Ssamara, Astrachan, Taurien. Es sind dieses meist Gouvernements mit zahlreicher Tatarischer Bevölkerung und dieses erklärt die Unmöglichkeit ausserehelicher Verbindungen, da der Koran und die muhammedanische Sitte eine Annäherung der beiden Geschlechter sehr erschweren. Für die christliche Bevölkerung dieser Gouvernements, so wie auch für Woronesh insbesondere erklärt sich die geringe Zahl der unehelichen Geburten durch die verhältnissmässig grosse Anzahl der geschlossenen Ehen (s. oben). bleibt also nur das Gouvernement Twer, welches eine ziemlich unerklärliche Abnormität darbietet.

Wenn wir nun näher in die Vertheilung der unehelichen Geburten nach Stadt und Land eingehen,
so zeigt es sich, dass, wie auch in ganz Europa (mit
Ausnahme Londons), die Städte das bei weitem grössere
Kontingent der unehelichen Geburten liefern. Im
Allgemeinen bleibt auch in Hinsicht der Städte die
auf Karte Nr. 8. angegebene Klassification richtig;
nur Kasan, eine meist von Russen bewohnte Stadt,
trennt sich von dem Gouvernement überhaupt und
rückt in Hinsicht der Immoralität höher hinauf. —

институт. . нгасн. пгофе сугы

Dagegen zeigt sich in Tula, einer stark bevölkerten Fabrikstadt, eine im Vergleich mit dem platten Lande ziemlich unerklärliche geringe Anzahl unehelicher Geburten. Ueberhaupt tritt auch hier in Hinsicht der Städte der Nordwesten hervor; doch müssen wir, um gerecht zu sein, erklären, dass viele uneheliche Geburten in diesem Landstriche nicht sowohl der Immoralität als einem sonderbaren Gesetze zuzuschreiben sind. Nach dem russischen Rechte nämlich sind sämmtliche Kinder der sogenannten Rascolniki (Altgläubigen) 1), die nicht das Sakrament der Ehe anerkennen oder keinen Priesterstand haben, als ausser der Ehe geboren zu betrachten. Obgleich nun die Statistik sich auf solche kanonische und ziemlich willkürliche Unterschiede nicht einlassen kann und will, da sogar Tataren und Heiden das Recht besitzen, nach eigenen Ansichten die Gültigkeit der Ehen zu definiren, so kann sie dennoch nicht verhindern, dass ziemlich oft von einzelnen Beamten die Geburten willkürlich klassificirt werden und dadurch in den Gouvernements, in denen die Anzahl solcher Sektirer gross ist (überhaupt nahe an 2 Millionen?), ein Mehr von unehelichen Geburten aufgezeichnet wird. Ebenso

<sup>1)</sup> Unter diesem Namen begreift man zahlreiche Sekten der griechisch-orthodoxen Kirche, die seit des Patriarchen Nicon Zeit entstanden und öfters stark verfolgt worden sind. Unter diesen Sekten, die im Nordwesten stark vertreten sind, halten die meisten nur an pünktlicher Befolgung des alten Ritus, der von Nicon einer Revision unterworfen worden ist. Andere jedoch haben staatsgefährliche und unmoralische Principien, wie z. B. die Kastraten, die sogenannten Bespopowzi u. s. w.

lässt sich das Maximum in St. Petersburg, Moskau und am Don erklären. — In Moskau kommen 37 Proc. auf die unehelichen Geburten, die jedoch beinahe zur Hälfte auf das Kaiserliche Findlingshaus (eins der grössten in Europa) fallen, wobei zu bemerken ist, dass dieses Findlingshaus als Abzugskanal für sämmtliche umliegende Gouvernements und namentlich für Tula (s. oben) dient. — Am Don finden wir in der einzigen Stadt Nowo - Tscherkassk 22 Proc. unehelicher Geburten. Es ist dieses eine natürliche Folge einer überwiegenden männlichen, militärischen Bevölkerung. In St. Petersburg (20 Proc.) kommt auch die Mehrzahl der unehelichen Geburten auf das Findlingshaus und auf die über 40,000 Mann betragende Garnison.

In Hinsicht des Einflusses der unehelichen Geburten auf das Geschlecht und die Sterblichkeit verweisen wir auf den folgenden Paragraphen. Aus der Tabelle Nr. VIII. kann jedoch der Leser ersehen, dass das Sexualverhältniss bei den unehelichen Geburten ziemlich dasselbe ist wie bei den Geburten überhaupt. In den Städten kommen starke Variationen vor, doch berechtigen dieselben uns nicht, mit Quetelet in den unehelichen Geburten ein verhältnissmässiges Mehr männlicher Geburten zu finden.

## §. 7. Sterblichkeit.

Das reichste Feld für den Statistiker bleibt unstreitig die Sterblichkeit, da dieselbe den meisten Einfluss sowohl auf die innere wie äussere Bewegung der Bevölkerung ausübt. Von dem Gesetze und der Ordnung der Sterblichkeit im Staate hängt der Bestand und die Produktionsfähigkeit der ganzen Bevölkerung und deren Hauptfaktoren ab. Vertheilung des Volkes nach dem Alter, mittlere Lebensdauer, Vitalität, Vertheilung nach dem Geschlecht, Ehen, Geburten u.s.w. stehen in direkter Beziehung zu der Absterbeordnung, die ihrerseits wieder ein Produkt, eine unabwendbare Folge des moralisch-ökonomisch-politischen Zustandes des ganzen Volkes ist. So ist und bleibt die Statistik des Todes der Hauptgegenstand unserer Wissenschaft und es lässt sich nicht genug anempfehlen, eine geläuterte und vollständige Registration der Todesfälle als ein Hauptaugenmerk aller Regierungen hinzustellen. Indem wir den aufgeklärten Bestrebungen so mancher Staaten in der letzten Zeit volle Anerkennung zollen, müssen wir doch zu unserem grossen Bedauern eingestehen, dass in Russland diese Registration, wenn auch nicht gerade falsch und fehlerhaft, doch höchst unvollkommen und mangelhaft ist. Von den sieben Hauptfragen, die bei Erforschung der Sterblichkeitsverhältnisse vorkommen (Sterblichkeit nach der Volkszahl, nach den Wohnplätzen, nach dem Geschlecht, nach dem Civilstande, nach dem Alter, nach Beschäftigung und nach den Todesursachen) beantwortet die russische Statistik nur die drei ersten. Sämmtliche übrigen Fragen werden zwar registrirt, doch geschieht dieses so unordentlich, dass es beinahe unmöglich ist, mit den beschränkten Mitteln des Statistischen CentralOrgans irgend eine Bearbeitung vorzunehmen. Wir begnügen uns also, auf folgende drei Hauptpunkte einzugehen:

- a) Vertheilung der Sterblichkeit nach der Volkszahl (Tabelle IX und Karte Nr. 9). — Die mittlere Sterblichkeitsziffer für das Europäische Russland ist 3.43 Proc., variirt aber zwischen 4.34 (Gouvernement Moskau) und 1.92 (Land der Don-Kosaken). 28 Gouvernements kommen der Durchschnittsziffer ziemlich nahe: 8 weisen eine verhältnissmässig grössere Sterblichkeit auf; 13 erreichen nicht das Mittel. Aus der geographischen Vertheilung lässt sich kein Schluss auf mehr oder minder günstige und regelmässig vertheilte Lebensverhältnisse ziehen. Dieselben finden ihren Ausdruck vielmehr in den Wechselbeziehungen der verschiedenen statistischen Elemente der Bevölkerungsbewegung und erfordern also eine Vergleichung der Todesfälle mit den Ehen und Geburten. Indem wir auf diesen Gegenstand noch besonders zurückzukommen gedenken, verweisen wir auf den folgenden Abschnitt und beschäftigen uns zuerst mit den Bestandtheilen der allgemeinen Sterblichkeitsziffer. Diese Bestandtheile, so wie sie uns für Russland gegeben werden, sind: Art des Wohnsitzes und Geschlecht.
- b) Sterblichkeit nach Stadt und Land. Wie überall ist die Sterblichkeit in den Städten bedeutend grösser als auf dem platten Lande; in manchen Gouvernements, wie z. B. Livland, Woronesh, Witebsk und am Don, erreicht sie sogar das Doppelte. Doch ist diese, für Europa beinahe allgemeine, Regel in

Russland nicht ohne Ausnahmen. Im Siidwesten ist die Sterblichkeit bei einer sehr bedeutenden Städtebevölkerung beinahe gleich; in folgenden 7 Gouvernements: Moskau, St. Petersburg, Wjatka, Bessarabien, Jarosslaw, Wladimir, Tschernigow, ist sie sogar in den Städten kleiner als auf dem Lande. Unter diesen Gouvernements sind 2 mit der stärksten Städtebevölkerung und 2 andere mit einer sehr starken (beide Residenzen, die Städte in Tschernigow und Bessarabien). Diese Ausnahmen sind also um so merkwürdiger, da sie höchst selten vorkommen und eher auf kleine Städte als auf grosse passen können. Wir enthalten uns jedes Kommentars und wagen es nicht, eine Schlussfolgerung über die vortheilhaften Stadtverhältnisse obiger Provinzen zu ziehen, müssen aber hier einschalten, dass, wie die Tabelle der unehelichen Geburten zeigt, eine bedeutende Anzahl von Geburten in den Kaiserlichen Findlings- und Waisenhäusern registrirt, die Kinder aber meistens auf das Land geschickt werden, wo die häufigen Todesfälle aufgezeichnet werden. So lässt sich für Moskau und Petersburg die geringe Sterblichkeit wohl erklären, besonders wenn wir dabei noch bemerken, dass die Todesfälle bei dem Militär auch höchst unregelmässig in die Polizei-Tabellen aufgenommen werden. Wjatka, Jarosslaw, Wladimir bieten (s. §. 4) einen Überschuss an weiblicher Bevölkerung, was wir der lokalen Wanderlust und der häufigen Abwesenheit eines Theils der Männer zugeschrieben haben. Dabei ist es natürlich, dass ein Theil der Todesfälle ausserhalb registrirt wird, während sämmtliche andere Facta am Wohnorte selbst aufgezeichnet werden und sogar der Name des Verstorbenen in den Listen seines Dorfs bis zur nächsten Revision fortgeführt wird. Für Tschernigow können wir unmöglich eine Hypothese aufstellen; für Bessarabien genüge es, zu sagen, dass die Provinz überhaupt viele Abweichungen zeigt und sich in sehr vortheilhaften Bedingungen zu bewegen scheint.

c) Sterblichkeit nach dem Geschlecht. — Ein Blick auf die Karte Nr. 10 genügt, um zu zeigen, dass die Sterblichkeit nach dem Geschlecht nur wenige Abweichungen darbietet. Die allgemeine Regel gilt für 35 Gouvernements, in denen die Sterblichkeit für das männliche Geschlecht um ungefähr 5 Proc. stärker ist als für das weibliche. (Im ganzen Reiche sterben auf 100 Männer 96.88 Frauen, in den Städten 86, auf dem Lande 98.) In 9 Gouvernements ist das Verhältniss noch grösser, und zwar sind dieses die Gouvernements, in denen wir meist einen grossen Überschuss des männlichen Geschlechts nachgewiesen haben (St. Petersburg, Witebsk, Bessarabien, Chersson, Taurien, Astrachan). Dagegen ist in 5 Gouvernements die Sterblichkeit im weiblichen Geschlechte grösser, was für 4 derselben (Jarosslaw, Wladimir, Kostroma, Kowno) durch den oben nachgewiesenen Überschuss der weiblichen Bevölkerung gerechtfertigt wird. Für das Gouvernement Kursk lässt sich nur sagen, dass in demselben auch die Zahl der Geburten sehr stark ist. Eine Vergleichung der Sterblichkeitsdata mit den Geburten führt uns zu folgenden Betrachtungen über die natürliche Vermehrung der Bevölkerung.

§. 8.

Ab- und Zunahme der Bevölkerung.

Nach Vergleichung der Tabellen VII, IX und X wird es klar, dass im ganzen Reiche die Bevölkerung in einem steten Wachsen begriffen ist, und zwar betrachten wir nur die innere Vermehrung durch Überschuss der Geburten. Die in Tabelle X und Karte Nr. 11 angedeuteten Gradationen beziehen sich also nur auf diese natürliche Vermehrung und nicht auf das absolute Steigen und Fallen der Bevölkerung in einzelnen Provinzen, bei welchem die absolute Ziffer nicht so sehr durch den inneren Zuwachs als durch äusseren (Immigration und Emigration) bedingt wird. Abgesehen von dem daraus erfolgenden ·lokalen Andrange vermehrt sich die Bevölkerung sämmtlicher Provinzen in folgendem Maasstabe: 10 Provinzen haben über 2 Proc. jährlichen Zuwachs; 23 haben über 1 Proc. (d. h. ungeführ das für das ganze Reich gültige Mittel von 1½ Proc.); 16 Provinzen haben unter 1 Proc. (darunter das Minimum von 1/4 Proc. in Wologda). Die am schnellsten ihre Bevölkerung vermehrenden Gouvernements liegen im unteren Wolgabette und im Südwesten, also da, wo auch die Zahl der Geburten am grössten ist und wo auch die Ehen häufiger vorkommen. Am schwächsten vermehrt sich die Bevölkerung im ganzen Norden und theilweise im Nordwesten des Reichs. Überhaupt ist die Vermehrung in den Städten schwächer (mit Ausnahme von Moskau, Poltawa, Rjasan und Podolien), und zwar meistens so schwach, dass in 6 Gouvernements (Pskow, Jarosslaw, Perm, Livland, Witebsk, Wilna) sogar ein Deficit erscheint-1). Doch müssen wir uns hüten, auf Grundlage dieser Daten voreilig auf den ökonomischen Wohlstand und günstigere Lebensverhältnisse des Südens im Vergleich mit dem Norden oder des platten Landes im Vergleich mit den Städten zu schliessen. Vielmehr drängt sich uns bei tieferem Eindringen in die Faktoren des Vermehrungsprocents ein neuer Umstand auf, welcher obige Klassifikation, wenn auch für sich ganz richtig, doch für weitere Schlüsse unhaltbar macht.

Der Wohlstand des Staates und der Bevölkerung hängt nicht so sehr von der unbedingten Vermehrung durch Überschuss der Geburten, als von der mittleren Lebensdauer ab. Es giebt Fälle, in denen bei einer geringen Anzahl Geburten die Bevölkerung, wenn sie auch nicht so rasch steigt, sich doch dauerhafter vermehrt, als bei einer verhältnissmässig grossen Anzahl Neugeborener, die gewöhnlich dann einer ebenso grossen Sterblichkeit unterliegen. Selbst bei geringerer Sterblichkeit ist ein starkes natürliches Anwachsen der Bevölkerung (ohne Immigration) bei weitem kein Anzeichen von günstigen ökonomischen Verhältnissen, indem es meistens nur temporär ist.

<sup>1)</sup> Absolut vermehrt sich die Bevölkerung auch in diesen Städten, doch ist dieses lediglich die Folge der starken Immigration vom Lande.

So finden wir auch in Russland Gouvernements, in denen die Vermehrung gleich ist und doch ganz verschiedene Verhältnisse vorwalten, so z. B. Woronesh und Grodno. Im ersteren werden Viele geboren, sterben aber auch ebenso Viele (besonders Kinder); im zweiten werden viel weniger geboren, sterben aber auch weniger. Da die Vermehrung dieselbe ist, so beweist Obiges, dass in Grodno die Vermehrung lediglich der längeren Erhaltung der Einwohner zu verdanken ist, und dass sich Grodno also in vortheilhafteren Bedingungen bewegt als Woronesh. Überhaupt ist in den Provinzen der unteren Wolga und in Neu-Russland, wie in jedem neuen, in Kolonisation begriffenen Lande die Bevölkerung in starkem Wachsen begriffen, da Alles zur Ehe disponirt; doch ist dabei ein rasches Erneuern der Bevölkerung und zugleich ein kurzes Leben der einzelnen Individuen und namentlich des männlichen Geschlechts unvermeidlich. In den nördlichen Provinzen und im Westen erblicken wir dagegen ein verhältnissmässig langsames Anwachsen, dabei aber lässt sich nicht läugnen, dass diese Bewegung viel regelmässiger ist und nicht störend in die ökonomischen Verhältnisse des Volkes eingreift. In dieser Hinsicht stehen die Gouvernements Archangelsk, Esth-, Liv- und Kurland, Wilna und Grodno obenan 1).

Wir wagen es nicht, ausführlicher in diese Materie einzugehen, da es uns an Zeit und Raum gebricht,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Es sind dieses Gouvernements, in denen z. B. die Leibeigenschaft schon seit längerer Zeit nicht mehr besteht oder doch gelindere Formen hatte.

in einer Analyse der mittleren Lebensdauer und der Sterblichkeit nach dem Alter Belege und Zahlenbeweise aufzustellen.

#### §. 9. Ständeunterschiede.

Eine Statistik der Bevölkerung nach Ständen hat in Russland eine viel grössere Bedeutung als in anderen Europäischen Staaten, in denen keine Standesprivilegien und Vorrechte anerkannt werden. Die Russische Gesetzgebung erkennt 4 Stände an: 1) den Adel (inclusive sämmtlicher Staatsdiener, Beamte, so wie beinahe Aller, die eine höhere Bildung genossen haben, dadurch den steuerbaren Ständen entrückt sind und den sogenannten persönlichen Adel haben); 2) die Geistlichkeit; 3) die Städtebewohner und 4) die Bauern. In jeder dieser Klassen finden sich mehrere Unterabtheilungen und schroffe Unterschiede. Bei dem grossen Unterschiede der einzelnen Stände und Gruppen vor dem Gesetz und im bürgerlichen Leben, bei der grossen Schwierigkeit, aus einem Stande in den anderen überzutreten, was behufs Ausübung gewisser Geschäfte und industrieller Unternehmungen unumgänglich ist, da sogar das Recht, in gewisse Schulen, namentlich in die höheren Lehranstalten einzutreten, sehr oft von einem solchen Übergange abhängt, - lässt sich doch eine bedeutende Verwirrung nicht läugnen. So existirt z. B. der persönliche Adel als leere Phrase, denn im Grunde hat er keinen Vorzug vor den privilegirten Stadtbewohnern, zu

welchen auch die Kinder eines Persönlich-Adeligen zählen. Ebenso giebt es ein persönliches Ehren-Bürgerrecht, welches auch für die Familie des Inhabers ohne allen Werth ist und also auch keinen eigentlichen Stand bildet. Endlich giebt es zwischen dem Städterstande und den Bauern so viele Nüancen und Übergänge und dabei so viele fiskalische Unterschiede, die dabei sehr oft ein und dasselbe Individuum betreffen, dass es rein unmöglich wird, in diesem Chaos klar zu sehen. Obgleich die Standesrechte der verschiedenen Gruppen in der Russischen Gesetzgebung einen dicken Band ausmachen, so lässt sich doch wegen der vielen Widersprüche und Undeutlichkeiten keine rationelle und konsequent durchgeführte Klassification aufstellen. Als positiv kann nur eine Steuerverschiedenheit gelten, doch auch hier existiren viele Ausnahmen, Befreiungen u. s. w., so wie andererseits Viele 2 und mehr Steuersätze zahlen. Wir wagen es also nicht, unseren Lesern eine ausführlichere Beleuchtung dieses, auch für den Russen höchst unerquicklichen, Wirrsals zu geben, und begnügen uns mit einigen allgemeinen Andeutungen.

Da Standesunterschiede vor dem Gesetz und auf dem Rechtsboden in Hinsicht des Besitzes und Erwerbes in unserem Jahrhundert zu den moralischen Unmöglichkeiten gehören, so lässt sich die Russische Ständeordnung nur dadurch erklären, dass es noch jüngst unumgänglich war, die Leibeigenschaft durch Aufrechthalten veralteter Formen und unbegreiflicher Spitzfindigkeiten zu stützen. So bestand eine Art

höchst komplicirten und vielfach durchlöcherten Kastensystems als entsprechende Staffirung der vom Gesetz anerkannten Leibeigenschaft. Da eine konsequente Durchführung einer Neuorganisation und Milderung des halb Tatarischen, halb mittelalterigen Despotismus unmöglich war, ohne dem Grundprincipe nahe zu treten, so begnügte man sich mit Rütteln, machte jedes Jahr neue Veränderungen, neue Ausnahmen, deren Hauptzweck beständig war, der wachsenden Nothwendigkeit nachzugeben und einzelne Partheien wenigstens in Hinsicht der Bildung und Industrie zu emancipiren. So kommt es, dass man endlich vor lauter Ausnahmen das Gesetz selbst nicht mehr sehen kann. Seit einem Jahr ist die Leibeigenschaft aufgehoben und dadurch die Nothwendigkeit einer gründlichen Revision und hauptsächlich Kondensation des oben erwähnten dicken Bandes aufgestellt.

Im alten Russland (dem Moskauischen Zaarenthume) gab es eigentlich nur 3 Rechtsgruppen: den in Adel transformirten Beamtenstand ), dessen Hierarchie sich beinahe ausschliesslich an die einst ausgeübten Funktionen knüpfte und zahlreiche Streitigkeiten hervorrief (Mestnitschestwo), den Klerus und die wenigen Städter (Posadskie, Mestschane). Adel und Klerus bildeten manchmal berathende Versammlungen, die aber nur in wenigen Fällen wirkliche Korporationsrechte ausübten und nie als ständisches Element

<sup>1)</sup> Mit Ausnahme sehr weniger Familien, die ihre Titel von Territorial-Ansprüchen herleiteten.

konstituirt worden sind. Die Städter (Kaufleute und Handwerker) hatten nie Stimme. Der Rest war leibeigen. Seit Peter dem Grossen trat zum Adel der neue Dienstadel, der sich reissend vermehrte und endlich bis zu einem gewissen Grade auf persönliche Rechte (persönlicher Adel) beschränkt wurde. Der Klerus verlor viele Privilegien, blieb aber doch ein ziemlich schroff abgeschlossenes Ganzes, welches sich noch bis heute meist selbst rekrutirt und sogar seine Ehen meist innerhalb des Standes schliesst. Dieses gilt nur vom sogenannten weissen Klerus (Weltgeistliche), der beinahe gar keinen Zufluss von aussen erhält und nur seit kurzer Zeit seinen Überschuss in andere Stände abgiebt. Der Stand der Städter hat sich seit Peter dem Grossen durch vielfache Begünstigung von Handel und Gewerben bedeutend vermehrt und mannichfache Rechte erworben. Doch haben eben diese zu verschiedenen Zeiten und nur partiell verliehenen Rechte, noch mehr aber Assimilirung der Bürger in den neu erworbenen Provinzen, in denen ein Bürgerstand schon existirte, vielfache Gruppen So bestehen jetzt erbliche und persönliche Ehrenbürger als besondere Auszeichnung vor den übrigen Städtern (Befreiung von der Rekrutirung, von Körperstrafen u. s. w.), aber mehr noch als Vereinigungsmittel der Bürgerschaft in den westlichen Provinzen mit dem neu zu kreirenden Russischen Mittelstande; Kaufleute in drei Abstufungen (Gilden), von denen nur die erste (Grosshandel) einige reelle Rechte besitzt; Handwerker, eigentliche Bürger (Mestschane) u. s. w. Faktisch gehören zu den Städtern viele Bauern, die Handel und Gewerbe treiben und ausser den Landsteuern auch noch diverse Abgaben der Städter zahlen. Im Bauernstande selbst endlich entstanden durch Vereinigung sämmtlicher Staats- oder Kronbauern in einen dem Namen nach freien Bauernstand (wobei der Staat Grundeigenthümer ist) und durch vielfache Befreiungen drei Hauptgruppen mit zahllosen Unterabtheilungen, die meistens keinen Sinn und keine Bedeutung haben, aber doch störend in die Verhältnisse eingreifen.

Nach der 10. Volkszählung ist der Bestand der Bevölkerung des ganzen Reichs (mit Ausnahme von Polen, Finnland, der Sibirischen Kirghisen, der Länder am Kaukasus und des Amerikanischen Gebiets) nach Ständen in folgenden Zahlen angegeben:

I) Adel (incl. des persönlichen, so wie des grössten Theils des Beamtenthums):

Männl. Weibl. Total. 437326 436828 874154

II) Geistlichkeit aller Konfessionen, mit Ausnahme der jüdischen Rabbiner 1):

| 1) Nach den e    | inze     | elne | n :  | Koı   | ıfes | sio | nen:   |        |        |
|------------------|----------|------|------|-------|------|-----|--------|--------|--------|
|                  |          |      |      |       |      |     | Männl. | Weibl. | Total. |
| a) Griechische   | <i>t</i> |      |      |       | •    |     | 281501 | 315027 | 596528 |
| (incl. der nich  | t fu     | ngi  | cen  | den   | Ki   | r-  |        |        |        |
| chendiener, Sa   | inge     | ru.  | S. 1 | w. g  | reis | t-  |        |        |        |
| lichen Stande    | _        |      |      |       |      |     |        |        |        |
| b) Kirchendiener | nic      | htg  | eis  | tl. S | Stai | nde | 9767   | 8375   | 18142  |
| c) Katholische   |          |      |      |       |      |     | 4147   |        | 4147   |
| d) Armenische    |          |      |      |       |      |     | 539    | 235    | 774    |
| e) Lutherische   |          | ٠    |      |       |      |     | 1381   | 1405   | 2786   |
| f) Reformirte .  |          |      |      |       |      |     | 59     | 71     | 130    |
|                  |          |      | 1    | Ueb   | ert  | rag | 297394 | 325113 | 622507 |

Familien besondere Rechtsgruppen, die gewöhnlich unter dem allgemeinen Namen der "Rasnotschinzy" ein sonderbares Gemisch von Rechten, Ausnahmen u. s. w. bieten und meist mit der Zeit in andere Stände übergehen:

> Männl. Weibl. Total. 222210 198196 420406

VII) Bauern im Privatbesitz Sr. Majestät des Kaisers, der Kaiserlichen Familie u. s. w. Diese, sogenannte Apanage-Bauern, bilden eine Art Kronsfideikommiss:

> Männl. Weibl. Total. 955780 1,062701 2,018481

VIII) Freie Staatsbauern unter verschiedenen Benennungen, die, wenn sie auch frei heissen, doch keinen eigenen Grundbesitz haben und ausser der Kopfsteuer noch den sogenannten "obrok" für das ihnen überlassene Kronsland zahlen"). Ferner Freibauern auf eigenem Grund und Boden und Freibauern mit beschränktem Grundbesitz; Freibauern auf Privatländereien; Freibauern der Ostsee-Provinzen, Zaranen in Bessarabien, Einhöfler u. s. w. Die Totalsumme dieser verschiedenen, persönlich freien Klassen giebt:

Männl. Weibl. Total. 11,888427 12,607122 24,495549

IX) Leibeigene (seit dem Jahre 1860 in einem Übergangszustande) in 5 Abstufungen<sup>2</sup>):

<sup>1)</sup> Über die verschiedenen Klassen der Freibauern und die Art des Grundbesitzes s. Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft 1859, Heft 2. v. Buschen, "die Freibauern Russlands".

<sup>2)</sup> Über die Klassification der Leibeigenen s. Zeitschrift für

Männl. 10,974944 Weibl. 11,588142 Total. 22,563086

X) Bevölkerung der Kosaken-Länder:

Männl. 1.332749 Weibl. 1.261069 Total. 2.593818

XI) Nomadisirende Völker mit besonderer Stammverfassung in Sibirien, in den Gouvernements Astrachan und Archangelsk:

Männl. 523350 Weibl. 502526

Total. 1,025876

XII) Verabschiedete Soldaten und ihre Familien, die mit gewissen Unterschieden theilweise unter den Bauern, theilweise unter den Städtern leben:

> Männl. 487924

Weibl.

Total. 1,094026

Total sämmtlicher 12 Hauptgruppen:

Männl.

Weibl.

Total.

29,091844

30,834552

59,926396

In dieser Totalsumme sind nicht enthalten Polen (4,800000), Finnland (1,600000), der Kaukasus ohne das Gouvernement Stawropol (ungefähr 3,000000), die Sibirischen Kirghisen und andere Nomaden (ca. 500000), die Armee (ungefähr 1,000000), die Ausländer u. s. w. Rechnet man diese hinzu, so erhält man für das ganze Reich über 71 Millionen, also beinahe 3 Millionen weniger, als wir oben (§. 2) angenommen haben. Dieser Unterschied beweist, dass die Russischen Zählungen,

die gesammte Staatswissenschaft 1861, Heft 3. v. Buschen, "Übersicht der Entstehung und der numerischen Verhältnisse der Leibeigenschaft in Russland zur Zeit ihrer Aufhebung".

indem sie nur finanzielle Zwecke verfolgen, immer unter der Wahrheit bleiben und höchst unvollkommen sind. Wir haben es uns zur Aufgabe gestellt, die Revisionen einer strengen Kritik zu unterwerfen, und sind dabei zur Überzeugung gekommen, dass dieselben nie eine richtige Volkszahl angeben, da eine Menge Steuerpflichtiger sich der Zählung entzieht, Weiber, Nomaden u. s. w. aber nur höchst oberflächlich geschätzt werden. Die Hauptdifferenz findet sich in Sibirien; doch auch im Europäischen Russland findet eine solche häufig statt, wozu die komplicirte und manchmal total unbegreifliche Methode der Volkszählung nicht wenig beiträgt. Unsere Erfahrungen in dieser Sache haben wir an einem anderen Orte dem Publikum mitgetheilt.

Aus den uns zu Gebote stehenden Materialien, deren Endresultate wir oben angeführt haben, wählen wir nur die für das Deutsche Publikum interessantesten Daten zur näheren Betrachtung. Tabelle XI giebt die Vertheilung nach Gouvernements:

- a) der freien Krons- oder Staatsbauern, sowohl derjenigen, welche auf Staatsländereien leben, als auch derjenigen, welche nach verschiedenen Rechten eigenes Land besitzen;
- b) der Kaiserlichen und Apanage-Bauern, die eine besondere, den freien Staatsbauern ähnliche Administration haben, und
- c) der Leibeigenen. Die Resultate dieser Tabelle finden sich auf den Karten Nr. 12, 13 und 14 graphisch dargestellt. Die aus der Tabelle hervorgehen-

den Summen betreffen nur das Europäische Russland und stimmen daher nicht mit den oben angegebenen Zahlen, welche auch das Gouvernement Stawropol und Sibirien umfassen. Wenn wir speciell den Bauernstand zur näheren Beleuchtung wählen, so geschieht dieses erstens, weil die Daten über denselben ausführlicher sind und mehr Einzelnheiten und statistische Details enthalten, und zweitens, weil in demselben, je nach den verschiedenen Klassen, starke Variationen vorkommen. Wir können hier freilich nur wenige Umstände hervorheben, doch werden auch diese genügen, um die oben gemachten Bemerkungen zu rechtfertigen.

In Hinsicht des Geschlechts bemerken wir, dass bei den Leibeigenen der Überschuss des weiblichen Geschlechts besonders stark hervortritt. Das Verhältniss für das ganze Reich giebt 100:102, das platte Land 100:104, die Leibeigenen 100:105. Erklären kann man sich dieses nur durch Folgendes:

1) Verheimlichung einer (freilich geringen) Anzahl von steuerpflichtigen männlichen Individuen; 2) jährlichen Rekrutenabgang; 3) anormales Überwiegen der männlichen Geburten und in Folge dessen sehr bedeutende Sterblichkeit der Kinder männlichen Geschlechts. Diese letztere Erscheinung hat vielleicht ihren Grund in den frühzeitigen Heirathen.

Eine andere Absonderlichkeit finden wir in Hinsicht des Alters. Die Bauernbevölkerung männlichen Geschlechts vertheilt sich nach Altersklassen in folgender Art:

|                    |    |      |             |              | Alter         |               |             |
|--------------------|----|------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| ÷                  |    |      | von<br>1—5. | von<br>5—16. | von<br>16—18. | von<br>18—60. | über<br>60. |
| Freie Staatsbauern |    |      | 18.04       | 25.28        | 4.24          | 48.59         | 3.85        |
| Apanage - Bauern   |    |      | 16.77       | 25.34        | 4.01          | 50.14         | 3.73        |
| Leibeigene         |    |      | 15.81       | 25.41        | 4.17          | 50.98         | 3.62        |
| Kolonisten         |    |      | 20.02       | 27.36        | 5.83          | 44.24         | 2.55        |
| Im Allge           | me | inen | 16.69       | 25.31        | 4.53          | 49.77         | 3.70        |
|                    |    |      |             |              | 100.          |               |             |

Wir wagen es nicht, ohne tiefer in die Bestandtheile dieser Zahlen einzudringen, die natürlichen Ursachen dieser Verschiedenheit zu bestimmen. Dazu bedürften wir specieller Daten über die Sterblichkeit nach dem Alter in den verschiedenen Ständeklassen. Wir wissen nur sicher, dass die Sterblichkeit der Kinder in der Klasse der Leibeigenen besonders gross ist und dass also der Überschuss der Lebenden im mittleren und im Greisenalter nur auf Kosten der neuen Generationen besteht, indem ein grosser Theil der natürlichen Vermehrung früh wegstirbt. Bei den Kolonisten, die wir aus der Masse der freien Staatsbauern absichtlich ausgesondert haben, ist das Verhältniss ganz anders und verspricht eine kräftig heranwachsende neue Generation.

Was die räumliche Vertheilung der verschiedenen Bauernklassen betrifft, so finden sich freie Staatsbauern in allen Gouvernements (s. Karte Nr. 12); doch ist das Verhältniss zur allgemeinen Bevölkerung sehr verschieden. Am zahlreichsten ist die freie Landbevölkerung im Nordwesten, jedoch mit Ausnahme des Gouvernements St. Petersburg. Überhaupt ist

dieselbe überall, wo zu dem Russischen Elemente fremde (Finnen, Tataren u. s. w.) kommen, noch ziemlich stark vertreten. Je reiner das Gross-Russische Element, desto schwächer ist die freie Landbevölkerung. Am schwächsten ist sie in Lithauen, Weiss- und Klein-Russland, in beinahe sämmtlichen Gouvernements, die unter Polens Botmässigkeit gestanden haben. Im Lande der Don-Kosaken ist eigentlich gar kein freier Bauernstand in dem von uns angenommenen Sinne vorhanden, da Alles, was Kosake heisst, frei ist.

Die Apanage-Bauern finden sich nur in 22 Gouvernements des Nordostens und treten besonders zahlreich in den Gouvernements Ssimbirsk und Ssamara auf.

Die Leibeigenen finden sich im ganzen Reiche mit Ausnahme der 3 Ostsee-Provinzen. In Sibirien sind sie sehr in der Minderheit. Am stärksten ist die Leibeigenschaft in Weiss-Russland, dann in dem historischen Centrum des Reichs, in und um Moskau herum. Mit Ausnahme des Westens, in welchem die Polenherrschaft durch Eroberung die Leibeigenschaft verbreitete und beinahe die ganze Bevölkerung in dieselbe trieb, verringert sich die relative Anzahl der Leibeigenen nach Maasgabe der Entfernung vom Centrum, welches Moskau und die Gouvernements Tula, Kaluga, Jarosslaw, Kostroma, Wladimir, Rjasan, Nishegorod bilden. In den Gouvernements, welche am äussersten Rande Russlands liegen, in Taurien, Olonetz, Archangelsk, Ssamara, Wjatka, Orenburg, Astrachan und Bessarabien, ist die Leibeigenschaft am

schwächsten. In diesen Provinzen ist sie meist durch Kolonisation Gross-Russischer Bauern importirt worden, hat aber zum Glück nicht um sich gegriffen. Leibeigen ist beinahe die ganze Slavisch-Lithauische Bevölkerung und ein bedeutender Theil entnationalisirter Finnen; frei meist Tataren, Finnen und Rumänen.

# §. 10. Religionsunterschiede.

Nicht sowohl mangelhaftes Material als die uns durch den Zweck dieser Arbeit gestellten engen Grenzen bewegen uns, bei Besprechung der Religionsverhältnisse des Russischen Reichs alle Details bei Seite zu lassen und nur die Hauptpunkte im Allgemeinen zu berühren. In der Tabelle Nr. XII geben wir die Vertheilung der Russischen Bevölkerung nach 5 christlichen und 3 nichtchristlichen Religionspartheien und fügen hier einige allgemeine Betrachtungen bei.

Die bei weitem grösste Masse der Bevölkerung gehört dem Christenthume an (93 Proc. gegen 7 Proc.). Nur 3 Gouvernements des Ostens und Südens (Orenburg, Astrachan, Taurien) sind beinahe zur Hälfte nichtchristlich. Kasan, Ssimbirsk, Ssamara, Chersson zählen auch eine bedeutende Anzahl Nichtchristen, doch überwiegt in denselben das Christenthum. Alle diese Gouvernements sind meist von Tataren bevölkert und können also den Islam repräsentiren, der in Astrachan neben sich eine bedeutende Anzahl Heiden (Lamaïten) unter den Kalmücken duldet. Im Westen finden wir auch durchschnittlich 5 bis 10 Proc.

Nichtchristen, doch sind es hier beinahe ausschliesslich Juden, die unter dieser Rubrik aufgenommen sind. Die Totalsumme der Juden beträgt ungefähr 1½ Millionen, die noch unlängst in den westlichen (früher Polnischen) Provinzen koncentrirt waren und erst seit einigen Jahren bedingte Aufnahme in den Gross-Russischen Gouvernements finden. In den westlichen Provinzen ist die Zahl der Juden grösser als die der National-Polen. (Hierzu Karte Nr. 15.)

Von der 55 Millionen zählenden Masse christlicher Konfessionisten sind beinahe 50 Millionen griechischer Konfession (mit Einschluss der meist Unirten Griechen im Westen). Folglich ist die griechische Konfession mit Recht die Staatsreligion. Sie herrscht nicht nur in ganz Gross- und Klein-Russland, dominirt nicht nur die Muhammedaner im Osten und Süden, sondern auch sämmtliche christliche Konfessionen im Westen, sowohl einzeln wie zusammengenommen. Weder die Zwangsmaassregeln der Polnischen Regierung wahrend der 400 Jahre Polnischer Herrschaft, noch die Bestrebungen der päpstlichen Nuntien und der Jesuiten haben die Weiss- und Klein-Russen ihrem ersten Glauben abspänstig machen können. Dieselben sind noch immer den Katholiken an Zahl bedeutend überlegen. In Mohilew und Kijew sind sie über 95 Proc. stark, in Wolynien und Podolien über 80 Proc., in Minsk beinahe 80 Proc., in Witebsk und Grodno über 60 Procent. Dagegen sind die Lithauer in Wilna und Kowno meist katholisch und die Griechen hier in der Minderzahl. Beide Gouvernements können also für die einzigen Repräsentanten des Katholicismus gelten, ebenso wie Esth-, Liv- und Kurland beinahe rein protestantisch sind (s. Karte Nr. 16). Ausserdem kommen viele Protestanten in Ssaratow, Ssamara (meist Mennoniten), Taurien, Chersson und Bessarabien vor.

Noch müssen wir einige Worte über die in Kolonne 2 verzeichneten Sektirer (Raskolniki) sagen. Die in unserer Tabelle angeführten Zahlen betreffen nur diejenigen Sektirer, welche mehr oder weniger offen ihren Gebräuchen u. s. w. nachgehen. Ihre Zahl beträgt beinahe 806,000 und ist besonders in den Kosakenländern bedeutend. Ausserdem giebt es aber eine grosse Anzahl latitirender Raskolniki, die entweder heftig verfolgt werden (wie z. B. die Kastraten), oder nominell zur griechischen Kirche gehören, dessenungeachtet aker ihr Wesen in geheimen Zufluchtsstätten treiber. Diese Sekten werden auf 2 Millionen geschätzt und sind namentlich im Norden (Wologda und Nowgorod) zahlreich. Da also die von uns gegebenen Zahlen ungenügend sind, so enthalten wir uns jeder näheren Erläuterung dieses interessanten Thema's.

I. Nachweis über die Vertheilung der Nicht-Slavischen

| Benennung<br>der Gouvernements. | Finnen<br>(im Allge-<br>meinen). | Tataren<br>(im Allge-<br>meinen). | Lithauer<br>und<br>Letten. | Mongolen<br>(Kal-<br>mücken). |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Archangelsk                     | 21000*                           | _                                 | _                          |                               |
| Wologda                         | 64000*                           | _                                 | _                          | _                             |
| Olonetz                         | 53000*                           | _                                 | _                          |                               |
| St-Petersburg                   | 108000                           | _                                 | 2000*                      | _                             |
| Pskow                           | 8000*                            | · _                               | 500†                       |                               |
| Nowgorod                        | 35000*                           |                                   | _                          |                               |
| Twer                            | 85000*                           |                                   | _                          | _                             |
| Jarosslaw                       | 1300*                            | _                                 | _                          |                               |
| Kostromà                        | 3400*                            | 260                               |                            | _                             |
| Wladimir                        | -                                |                                   |                            |                               |
| Moskau                          |                                  | _                                 | _                          | _                             |
| Ssmolensk                       | _                                | · —                               |                            | -                             |
| Kaluga                          | _                                | · -                               | _                          | _                             |
| Tula                            | _                                | _                                 | _                          |                               |
| Orël                            | _                                | _                                 |                            | _                             |
| Kursk                           | _                                |                                   | _                          | _                             |
| Tschernigow                     | _                                | -                                 |                            | _                             |
| Poltawa                         | _                                |                                   | _                          | _                             |
| Charkow                         | _                                |                                   | _                          | _                             |
| Woronesh                        |                                  | <del>-</del>                      |                            | _                             |
| Rjasan                          |                                  | 470                               | _                          |                               |
| Tambow                          | 48500*                           | 11500                             | _                          |                               |
| Pensa                           | 10600*                           | 35000                             | _                          | _                             |
| Nishegorod                      | 60000*                           | 24000                             |                            | _                             |
| Kasan                           | 395000*                          | 310000                            | _                          | _                             |
| Wjatka                          | 270000*                          | 62000                             | _                          | _                             |
| Perm                            | 56000*                           | 65000†                            |                            | 40.00                         |

### Völkerstämme im Europäischen Russland.

| Rumänen.<br>(Moldauer) | Juden. | Eingewan- | Bemerkungen.                                   |
|------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------|
| (motdader)             |        | Völker.   |                                                |
| _                      | _      | 600       | *Lappen, Karelen und Syrjanen.                 |
| -                      | · —    | 230       | * Syrjanen.                                    |
| -                      | _      | 300       | * Meist Karelen.                               |
| _                      | _      | 75000†    | *Letten. †50000 Deutsche.                      |
| _                      | _      | 1000      | * Esthen. † Letten.                            |
| -                      | _      | 14000     | * Karelen.                                     |
| _                      | _      | 400       | * Karelen.                                     |
| _                      | _      | 600       | * Karelen.                                     |
| -                      | _      | 310       | * Tscheremissen.                               |
| '-                     | _      | 260       |                                                |
| _                      |        | 12000*    | *8000 Deutsche.                                |
|                        | _      | 1100      | ` .                                            |
| _                      | _      | 800       |                                                |
| -                      | -      | 500       |                                                |
|                        | _      | 710       |                                                |
| _                      |        | 1600      |                                                |
| _                      | 19000  | 4000      |                                                |
|                        | 17000  | 2000      |                                                |
| _                      | _      | 1800      | ,                                              |
| _                      | _      | 4500      |                                                |
| _                      |        | 800       |                                                |
| _                      | _      | 400       | * Mordvinen.                                   |
| _                      |        | 400       | * Mordvinen.                                   |
| -                      |        | 600       | * Meist Mordvinen.                             |
| _                      | _      | 700       |                                                |
| _                      | _      | 500       | missen.<br>* Meist Wotjaken und Tscheremissen. |
| _                      |        | 600       | * Permjaken. † Baschkiren.                     |

| Benennung<br>der Gouvernements. | Finnen (im Allge-meinen). | Tataren (im Allge-meinen). | Lithauer<br>und<br>Letten. | Mongolen<br>(Kal-<br>mücken). |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Orenburg                        | 63000*                    | 640000†                    |                            |                               |
| Ssimbirsk                       |                           |                            | ,                          |                               |
| Ssaratow                        | 280000*                   | 115000                     | _                          | 700                           |
| Ssamara                         |                           |                            |                            |                               |
| Astrachan                       | -                         | 112000*                    | _                          | 88000                         |
| Esthland                        | 253000*                   | <b></b> .                  | -                          | _                             |
| Livland                         | 355000*                   | _                          | 319000†                    |                               |
| Kurland                         | 2000*                     | _                          | 410000†                    | _                             |
| Witebsk                         | 10000*                    | _                          | 142000†                    | _                             |
| Mohilew                         | _ /                       |                            | 1000                       |                               |
| Kowno                           | _                         |                            | 730000                     | _                             |
| Wilna                           | _                         | -                          | 418000                     | _                             |
| Grodno                          | _                         | _                          | 202000                     |                               |
| Minsk                           |                           | . –                        | 65000                      | _                             |
| Wolynien                        |                           | . —                        | 21000                      | - , <del>-</del>              |
| Podolien                        | _                         | -                          | _                          | _                             |
| Kijew                           |                           | -                          | 38000                      |                               |
| Chersson                        | _                         | -                          | -                          | _                             |
| Bessarabien                     | -                         | _                          | _                          | _                             |
| Taurien                         | -                         | 275000                     | -                          | quant                         |
| Jekaterinoslaw                  | -                         | -                          | _                          |                               |
| Land der Donischen Kosaken      | -                         | 1000                       | -                          | 22000                         |
| Total (NB.)                     | 2,182000                  | 1,668000                   | 2,348000                   | 110000                        |

NB. Allgemeine Bemerkung. Die Zahlen sämmtlicher westlichen Provinzen sind bedeutend neuer als die Zahlen, welche Herr v. Koeppen für die übrigen Provinzen angiebt. Da die Bevölkerung seit der Zeit bedeutend gestiegen ist, so sind die Zahlen der meisten Provinzen für die

| Rumänen<br>(Moldauer) | Juden.   | Eingewan-<br>derte<br>Völker. | Bemerkungen.                                                           |
|-----------------------|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| _                     |          | 1100                          | * Meist Mordvinen. † Darunter 400000<br>Baschkiren.                    |
| _                     | _        | 70000                         | * Mordvinen und Tschuwaschen. † Meis<br>Deutsche Kolonisten.           |
| -                     |          | 6000                          | * Ueber 80000 Kirghisen.                                               |
| _                     | _        | 15000†                        | *Esthen. †Deutsche und Schweden.                                       |
|                       | 500      | 58000‡                        | *Esthen. † Letten. ‡ Meist Deutsche                                    |
| -                     | 25000    | 42000‡                        | *Liven. † Letten. ‡ Meist Deutsche                                     |
|                       | 62000    | 10000                         | * Esthen. † Letten.                                                    |
| _                     | 103000   | 400                           |                                                                        |
| _                     | 101000   | 40000                         | * Darunter auch die Lithauischen Tataren                               |
| -                     | 77000    | 3300                          |                                                                        |
| _                     | 94000    | 6800                          |                                                                        |
| _                     | 97000    | 2900                          |                                                                        |
| _                     | 184000   | 5200                          |                                                                        |
| _                     | 196000   | 43000*                        | * Meist Rumänen.                                                       |
| _                     | 225000   | 1650                          |                                                                        |
| 75000                 | 23000    | 45000*                        | * Darunter 32000 Deutsche.                                             |
| 410000                | 50000    | 90000*                        | *Darunter 70000 Bolgaren, 10000 Deut                                   |
| _                     | 9000     | 52000*                        | sche.<br>* Darunter 23000 Deutsche. — 7000 Zigeu                       |
| 11000                 | 7000     | 62000*                        | ner; Griechen, Armenier, etc.<br>* Darunter 32000 Griechen, 13000 Deut |
| _                     | ·        |                               | sche, 14000 Armenier, etc.<br>* Meist Zigeuner.                        |
| 496000                | 1,290000 | 685000                        |                                                                        |

gegenwärtige Zeit ungenügend und geben nur ein annäherndes Resultat. Einige Fehler, die sich bei Herrn v. Koeppen eingeschlichen, sind nach neueren Daten ausgeglichen worden. Nur die Zahl der Finnen und Tataren müsste im Durchschnitte um wenigstens 10% vergrössert werden.

Nachweis über die Zahl der in den westlichen Gouvernements angesiedelten Polen. II.

|                                 |                |                   | Rus               | s e n.            |            |           |          |          |                     | Auf 100            |
|---------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|----------|----------|---------------------|--------------------|
| Benennung<br>der Gouvernements. | ents.          | Gross-<br>Russen. | Klein-<br>Russen. | Weiss-<br>Russen. | Andere Be- | Lithauer. | Polen.   | Juden.   | Andere<br>Nationen. | zählt man<br>Polen |
| Witebsk                         |                | 1843              | 1                 | 426808            | 1          | 1392957   | 63432    | 62628    | 10189*              | 9,2                |
| Mohilew                         | vais V         | 4449              | 1405              | 713375            |            | 945       | 27238    | 102855   | 387                 | 3,2                |
| Minsk                           |                | 53390             | 21015             | 661770            | 1          | 64149     | 116789   | 96981    | 2892                | 11,5               |
| Wilna                           | ·ua            | 14930             | 701               | 146041            | 23016      | 418880    | 154386   | 76802    | 3318                | 18,4               |
| Kowno                           | թուն           | 4576              | 728               | 1548              | ١          | 730933    | 25189    | 101337   | 40727               | 2,7                |
| Grodno                          | T'!¢           | 132286            | 98934             | 25879             | 36390      | 201897    | 193228   | 94219    | 6814                | 24,0               |
| Kijew                           |                | 1876              | 1,355320          | 11699             | 1355       | 38026     | 83351    | 225074   | 1655                | 4,6                |
| Wolynien                        | -ni9l<br>islaa | 8634              | 597671            | 28534             | 407855     | 20535     | 174100   | 183890   | 5208                | 12,2               |
| Podolien                        |                | 7251              | 1,141945          | 11239             | 10050      | 1         | 209234   | 195847   | 43428‡              | 12,9               |
|                                 | Total          | 229235            | 3,217719          | 2,026893          | 478666     | 1,614660  | 1,046947 | 1,139633 | 114618              | 10,4               |
|                                 |                |                   |                   |                   |            |           |          |          |                     |                    |

\* Meist Deutsche. - \* Deutsche und Tataren. - † Meist Moldauer.

Etwa 760000 Letten leben noch † Unter dem Namen Lithauer sind auch Letten und Schamaiten (Shmudj) begriffen.

ausserdem in Kurland und Süd-Livland.

kerung nach Tabelle III. Dieses hat seinen Grund darin, dass die Parochiallisten nur die ortsangehörige Bevölkerung NB. Die allgemeine Bevölkerung der Gouvernements ist nach dieser Tabelle um ein geringes kleiner, als die Bevölohne Fremde, Militär eto. berücksichtigen.

III. Volkszahl und Volksdichtigkeit im Europäischen Russland.

| Benennung          | Zahl    | Are        | a l.     | Bevölkerung<br>im Jahre | Auf              |
|--------------------|---------|------------|----------|-------------------------|------------------|
| der Gouvernements. | Kreise. | QWerst.    | QMeilen. | 1858.                   | 1 Meile<br>leben |
| Archangelsk        | 7       | 673742,2   | 13924,61 | 274951                  | 20               |
| Wologda            | 10      | 348414,8   | 7200,89  | .951593                 | 132              |
| Olonetz            | 7       | 131473,9 2 | 2717,26  | 287354                  | 121              |
| St-Petersburg      | 9 3     | 39368,2    | 813,65   | 1,083091                | 1333             |
| Pskow              | 8       | 39488,5 4  | 816,13   | 706462                  | 885              |
| Nowgorod           | 11      | 103495,2 8 | 2139,00  | 975201                  | 466              |
| Twer               | 12      | 56277,4    | 1163,12  | 1,491427                | 1288             |
| Jarosslaw          | 10      | 30114,0    | 622,38   | 976866                  | 1572             |
| Kostromà           | 12      | 70210,8    | 1451,09  | 1,076988                | 743              |
| Wladimir           | 13      | 41638,3    | 860,56   | 1,207908                | 1404             |
| Moskau             | 13      | 29113,0    | 601,70   | 1,599808                | 3499             |
| Ssmolensk          | 12      | 49262,0    | 1018,12  | 1,102076                | 1082             |
| Kaluga             | 11      | 27142,5    | 560,97   | 1,007471                | 1795             |
| Tula               | 12      | 26956,1    | 557,12   | 1,172249                | 2104             |
| Orël               | 12      | 41567,6    | 859,12   | 1,532034                | 1783             |
| Kursk              | 15      | 39671,5    | 819,91   | 1,811972                | 2210             |
| Tschernigow        | 15      | 46042,0    | 951,58   | 1,471866                | 1546             |
| Poltawa            | 15      | 43685,0    | 902,86   | 1,819110                | 2014             |
| Charkow            | 11      | 47836,0    | 988,35   | 1,582571                | 1600             |
| Woronesh           | 12      | 58576,2    | 1210,62  | 1,930859                | 1594             |
| Rjasan             | 12      | 36901,2    | 762,67   | 1,427299                | 1874             |
| Tambow             | 12      | 58161,9    | 1202,08  | 1,910454                | 1589             |
| Pensa              | 10      | 33329,9    | 688,84   | 1,188535                | 1725             |
| Nishegorod         | 11      | 44675,2    | 923,34   | 1,259606                | 1364             |
| Kasan              | 12      | 53997,7    | 1116,00  | 1,543344                | 1383             |
| Wjatka             | 11      | 126052,0   | 2605,19  | 2,123904                | 811              |
| Perm               | 12      | 292735,8   | 6050,12  | 2,046572                | 338              |
| Orenburg           | 11 6    | 331693,6   | 6917,31  | 2,007075                | 294              |
| Ssimbirsk          | 8       | 44737,7    | 883,28   | 1,140973                | 1291             |
| Ssaratow           | 10      | 71916,2    | 1486,34  | 1,636135                | 1100             |
| Ssamara            | 7       | 139608,0   | 2885,36  | 1,530039                | 530              |
| Astrachan          | 5       | 193310,4   | 3995,27  | 477492                  | 120              |
| Livland            | 4       | 17351,0    | 358,60   | 303478                  | 846              |
| Kurland            | 5       | 42725,0 7  | 883,04   | 883681                  | 1069             |
| Witebsk            | 5       | 23967,0    | 495,34   | 567078                  | 1153             |
| Mohilew            | 12      | 39708,2    | 820,67   | 781741                  | 958              |
| Kowno              | 11      | 41987,3    | 867,78   | 884640                  | 1020             |
| Esthland           | 7       | 35762,0    | 739,11   | 988287                  | 1343             |

| Benennung          | Zahl    | Are          | al.       | Bevölkerung       | Auf              |
|--------------------|---------|--------------|-----------|-------------------|------------------|
| der Gouvernements. | Kreise. | QWerst.      | QMeilen.  | im Jahre<br>1858. | 1 Meile<br>leben |
| Wilna              | 7       | 37121,6      | 767,70    | 876116            | 1145             |
| Grodno             | 5       | 33444,0      | 691,44    | 881881            | 1276             |
| Minsk              | 9       | 78457,7      | 1621,52   | 986471            | 608              |
| Wolynien           | 12      | 62667,0      | 1295,17   | 1,528328          | 1180             |
| Podolien           | 12      | 37293,8      | 770,76    | 1,748466          | 2268             |
| Kijew              | 12      | 44730,4      | 924,46    | 1,944334          | 2103             |
| Bessarabien        | 7       | 30669,2      | 633,87    | 919107            | 1449             |
| Chersson           | 78      | 63209,0      | . 1306,38 | 1,027459          | 786              |
| Taurien            | 90      | 56180,8      | 1161,12   | 687343            | 621              |
| Jekaterinoslaw     | 10 10   | 59185,0      | 1225,27   | 1,042681          | 851              |
| Land d. Donischen  |         |              |           |                   |                  |
| Kosaken            | 8 11    | 135761,0     | 2805,85   | 896870            | 319              |
| Total              | 494     | 4,363031,612 | 90134,23  | 59,301246         | 689              |

- 1) Inclusive Seen.
- 2) Den Onega einbegriffen.
- 3) 8 Bezirke und das Gouvernement Kronstadt.
- 4) Den Pskowschen See mitgerechnet.
- b) Den Ilmen, Bjelo-osero etc. mitgerechnet.
- 6) 9 Bezirke und die Länder der Orenburgischen und Uralischen Kosaken.
  - 7) Den Peipus mitgerechnet.
  - 8) 6 Bezirke und das Stad Liet Odessa.
  - 9) 8 Bezirke und das Stadt, biet Kertsch-Jenikale.
  - 10) 8 Bezirke, das Land der Asowschen Kosaken und Taganrog.
  - 11) 7 Bezirke und das Land der Kalmücken.
- 12) In diesem Total sind eingeschlossen: a) das Asowsche Meer (30852 Q.-W., 637,64 Q.-Meil.), b) der Ladoga (16048,3 Q.-W., 332,10 Q.-Meil.) und c) die Neuländischen Inseln (Nowaja Zemlja) mit 101694 Q.-W. oder 2101,80 Q.-Meilen. Ohne dieselben beträgt der Flächeninhalt des Europäizschen Russlands 4,214437,3 Q.-W. oder 87062,69 Q.-Meilen.

### Stadt und Land.

IV.

| Benenuung<br>der<br>Gouvernements. | Zahl der<br>Städte. | Bevöl-<br>kerung<br>der<br>Städte. | Auf100Land-<br>bew. kommen<br>Städter | Benennung<br>der<br>Gouvernc ents. | Zahl der<br>Städte. | Bevöl-<br>kerung<br>der<br>Städte. | Auf 100 Land-<br>bew. kommen<br>Städter |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Archangelsk .                      | 8                   | 28981                              | 10                                    | Perm                               | 16                  | 86825                              | 4                                       |
| Wologda                            | 12                  | 41704                              | 4                                     | Orenburg                           | 10                  | 75484                              | 4                                       |
| Olonetz                            | 7                   | 18831                              | 6                                     | Ssimbirsk                          | 11                  | 69078                              | 6                                       |
| St-Petersburg .                    | 13                  | 604617                             | 56                                    | Ssaratow                           | 10                  | 159341                             | . 9                                     |
| Pskow                              | 9                   | 44063                              | 6                                     | Ssamara                            | 8                   | 62001                              | 4                                       |
| Nowgorod                           | 11                  | 66628                              | 6                                     | Astrachan                          | 5                   | 65930                              | 14                                      |
| Twer                               | 13                  | 118154                             | 7                                     | Esthland                           | 5                   | 25383                              | 8                                       |
| Jarosslaw                          | 13                  | 90098                              | . 9                                   | Livland                            | 10                  | 106935                             | 12                                      |
| Kostromà                           | 17                  | 61546                              | 6                                     | Kurland                            | 11                  | 59344                              | 10                                      |
| Wladimir                           | 14                  | 77036                              | 6                                     | Witebsk                            | 12                  | 95520                              | 12                                      |
| Moskau                             | 14                  | 449550                             | 28                                    | Mohilew                            | 12                  | 67847                              | 7                                       |
| Ssmolensk                          | 12                  | 72944                              | 6                                     | Kowno                              | 9                   | 67867                              | 7                                       |
| Kaluga                             | 14                  | 96559                              | 9                                     | Wilna                              | 9                   | 72746                              | 8                                       |
| Tula                               | 12                  | 106337                             | 9                                     | Grodno                             | 25                  | 101594                             | 11                                      |
| Orël                               | 12                  | 150240                             | 10                                    | Minsk                              | 11                  | 90225                              | 9                                       |
| Kursk                              | 18                  | 111180                             | 6                                     | Wolynien                           | 12                  | 110245                             | 7                                       |
| Tschernigow .                      | 19                  | 139965                             | 10                                    | Podolien                           | 17                  | 120822                             | 7                                       |
| Poltawa                            | 17                  | 143917                             | 8                                     | Kijew                              | 12                  | 203612                             | 10                                      |
| Charkow                            | 18                  | 179096                             | 11 -                                  | Besse ien.                         | 7                   | 156878                             | 17                                      |
| Woronesh                           | 12                  | 85606                              | 4                                     | Chersson                           | 17                  | 275998                             | 27                                      |
| Rjasan                             | 12                  | 86615                              | . 6                                   | Taurien                            | 16                  | 129292                             | 21                                      |
| Tambow                             | 13                  | 139306                             | 7                                     | Jekaterinoslaw                     | 11                  | 113847                             | 11                                      |
| Pensa                              | 13                  | 99152                              | 8                                     | Land der Doni-                     |                     |                                    |                                         |
| Nishegorod                         | 13                  | 82692                              | 6                                     | schen Kosaken                      | 1                   | 18586                              | 2                                       |
| Kasan :                            | 13                  | 99002                              | 6                                     |                                    |                     |                                    |                                         |
| Wjatka                             | 12                  | 52849                              | 2                                     | Total                              | 598                 | 5,582068                           | 5,16                                    |
|                                    |                     |                                    |                                       |                                    |                     |                                    |                                         |

Vertheilung der Geschlechter nach Stadt und Land.

|                    |           | Stadt.    |                 |           | Land.     |                 | n Z       | ısammen.  |         |
|--------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|---------|
| Benennung          |           |           | Auf 100         |           |           | Auf 100         |           |           | Auf 100 |
| der Gouvernements. | Männlich. | Weiblich. | Männer<br>Ieben | Männlich. | Weiblich. | Manner<br>leben | Männlich. | Weiblich. | leben   |
|                    |           |           | Frauen          |           |           | Frauen          |           |           | Frauen  |
| Anchangalsk        | 16824     | 12157     | 72,25           | 117234    | 128736    | 109,81          | 134058    | 140893    | 105,09  |
| Weleagle           | 20956     | 20748     | 99,01           | 435460    | 474429    | 108,93          | 456416    | 495177    | 108,49  |
| Olonotz            | 10055     | 8776      | 87,27           | 126023    | 142500    | 113,07          | 136078    | 151276    | 111,15  |
| St-Detershing      | 395880    | 208737    | 52,70           | 237163    | 241311    | 101,74          | 633043    | 450048    | 71,07   |
| Dekow              | 23975     | 20088     | 83,79           | 322495    | 339904    | 105,39          | 346470    | 359992    | 103,90  |
| Nowgonod           | 34421     | 32207     | 93,56           | 440510    | 468063    | 106,25          | 474931    | 500270    | 105,33  |
| Two                | 61550     | 56604     | 91,96           | 655641    | 717632    | 109,45          | 717191    | 774236    | 107,96  |
| Torogram           | 43734     | 46364     | 106,01          | 410357    | 476411    | 116,09          | 454091    | 522775    | 115,11  |
| Kostrom            | 31459     | 30087     | 95,63           | 477297    | 538145    | 112,98          | 508756    | 568232    | 111,91  |
| Wladimir           | 36786     | 40250     | 109,41          | 548141    | 582731    | 106,31          | 584927    | 622981    | 106,50  |
| Moskan             | 274468    | 175082    | 63,78           | 551175    | 599083    | 108,69          | 825643    | 774165    | 93,76   |
| Samolensk          | 37690     | 35254     | 93,53           | 499416    | 529716    | 106,07          | 537106    | 564970    | 105,18  |
| Kaluga             | 50703     | 45856     | 90,44           | 439211    | 471701    | 107,39          | 489914    | 517557    | 10.,60  |
| Tula               | 56023     | 50314     | 89,80           | 537680    | 528232    | 98,24           | 593703    | 578546    | 97,44   |
| Orei               | 78751     | 71489     | 50,77           | 682441    | 699353    | 102,47          | . 761192  | 770842    | 101,26  |
| Kursk              | 58291     | 52889     | 90,73           | 844568    | 856224    | 101,38          | 902859    | 909113    | 100,69  |
| Tschernigow        | 72310     | 67655     | 93,56           | 653834    | 678067    | 103,70          | 726144    | 745722    | 102,68  |
| Poltawa            | 73912     | 70005     | 94,71           | 816395    | 858798    | 105,19          | 890307    | 928803    | 104,32  |
| Charkow            | 93963     | . 85133   | 90,60           | 699464    | 704011    | 100,65          | 793427    | 789144    | 99,45   |
| Woronesh           | 46610     | 38996     | 83,66           | 912389    | 932864    | 102,24          | 958999    | 971860    | 101,34  |
| Rjasan             | 43860     | 42755     | 97,48           | 669923    | 670761    | 100,12          | 713783    | 713516    | 99,96   |

| 102,03 | 29,963330 | 29,367422     | 104,16 | 27,421559 | 26,327125 | 83,60  | 2,541771 | 3,040297 | Total                      |
|--------|-----------|---------------|--------|-----------|-----------|--------|----------|----------|----------------------------|
| 102,83 | 454696    | 442174        | 103,17 | 446009    | 432275    | 87,76  | 8687     | 9599     | Land der Donischen Kosaken |
| 95,67  | 509828    | 532853        | 97,87  | 459428    | 469406    | 79,43  | 50400    | 63447    | Jekaterinoslaw             |
| 84,80  | 315412    | 871931        | 87,28  | 26.3033   | 298018    | 74,92  | 55379    | 73913    | Taurien                    |
| 92,68  | 494128    | 533331        | 103,70 | 369359    | 382102    | 93,56  | 124769   | 151229   | Chersson                   |
| 91,24  | 438525    | 480582        | 93,59  | 365495    | 393734    | 80,63  | 70030    | 86848    | Bessarabien                |
| 100,03 | 972314    | 972020        | 100,92 | 874379    | 866343    | 92,67  | 97935    | 105677   | Kijew                      |
| 99,89  | 873471    | 874995        | 98,56  | 812982    | 814662    | 100,25 | 68709    | 60333    | Podolien                   |
| 102,63 | 774113    | 754215        | 102,80 | 718852    | 699231    | 100,50 | 55261    | 54984    | Wolynien                   |
| 101,55 | 497032    | 489439        | 102,62 | 453934    | 442312    | 91,45  | 43098    | 47127    | Minsk                      |
| 100,82 | 442755    | 439126        | 102,65 | 395252    | 385035    | 87,89  | 47503    | 54091    | Grodno                     |
| 100,25 | 438619    | 437497        | 100,87 | 403429    | 399941    | 93,70  | 35190    | 37556    | Wilna                      |
| 108,46 | 514208    | 474079        | 109,49 | 481085    | 439335    | 95,33  | 33123    | 34744    | Kowno                      |
| 105,26 | 453655    | 430985        | 105,79 | 419897    | 396896    | 99,09  | 33758    | 34089    | Mohilew                    |
| 99,44  | 389780    | 391961        | 101,23 | 345208    | 341013    | 87,48  | 44572    | 50948    | Witebsk                    |
| 106,33 | 292242    | 274836        | 107,89 | 263503    | 244231    | 93,90  | 28739    | 30605    | Kurland                    |
| 108,22 | 459286    | 424395        | 109,80 | 407471    | 369275    | 90,37  | 51815    | 55120    | Livland                    |
| 104,63 | 155173    | 148305        | 108,20 | 144481    | 133614    | 72,77  | 10692    | 14691    | Esthland.                  |
| 90,76  | 235187    | 242305        | 99,36  | 205126    | 206436    | 83,30  | 30061    | 35869    | Astrachan                  |
| 104,68 | 782537    | 747502        | 105,19 | 752588    | 715450    | 93,43  | 29949    | 32052    | Ssamara                    |
| 102,28 | 827299    | 988838        | 102,61 | 747912    | 728882    | 99,29  | 79387    | 79954    | Ssaratow                   |
| 105,51 | 585797    | 555176        | 106,05 | 551692    | 520203    | 97,51  | 34105    | 34973    | Ssimbirsk                  |
| 101,71 | 1,026420  | 1,010161      | 102,19 | 209066    | 97.0490   | 90,27  | 35813    | 39671    | Orenburg                   |
| 109,80 | 1,071073  | 975499        | 110,29 | 1,027827  | 931920    | 99,23  | 43216    | 43579    | Perm                       |
| 110,85 | 1,116617  | 1,007287      | 111,73 | 1,091359  | 969626    | 91,54  | 25258    | 27591    | Wjatka                     |
| 103,25 | 784031    | 759313        | 104,57 | 738335    | 700007    | 83,34  | 45696    | 53306    | Kasan.                     |
| 108,94 | 656753    | 602853        | 110,41 | 975719    | 559338    | 50,03  | 39177    | 43515    | Nishegorod                 |
| 100,38 | 595401    | 593134        | 100,88 | 547078    | 542305    | 95,06  | 48323    | 5.0829   | Pensa                      |
| 100,34 | angone    | <b>303094</b> | 100,77 | 066888    | 801288    | 95,00  | 02829    | 71436    | Tambow                     |

### Heirathen.

| Gouvernements. | der ge | Zahl<br>schlossene | n Ehen.       | Auf 100 | Einwohne<br>Ehen. | r kommen      |
|----------------|--------|--------------------|---------------|---------|-------------------|---------------|
| Gouvernements. | Stadt. | Land.              | Zusam-<br>men | Stadt.  | Land.             | Zusam-<br>men |
| Archangelsk    | 201    | 1467               | 1668          | 0,89    | 0,59              | 0,66          |
| Wologda        | 305    | 7728               | 8033          | 0,37    | 0,84              | 0,84          |
| Olonetz        | 176    | 2 90               | 2366          | 0,93    | 0,81              | 0,82          |
| St-Petersburg  | 4815   | 3283               | 8098          | 0,79    | 0,68              | 0,74          |
| Pskow          | 379    | 5734               | 6113          | 0,86    | 0,86              | 0,86          |
| Nowgorod       | 658    | 6358               | 7016          | 0,98    | 0,69              | 0,71          |
| Twer           | 957    | 11272              | 12229         | 0,80    | 0,82              | 0,81          |
| Jarosslaw      | 609    | 6714               | 7323          | 0,67    | 0,75              | 0,74          |
| Kostromà       | 1802   | 21241              | 23043         | 1,22    | 0,81              | 0,83          |
| Wladimir       | 831    | 10121              | 10952         | 1,09    | 0,89              | 0,90          |
| Moskau         | 2852   | 9638               | 12490         | 0,63    | 0,83              | 0,78          |
| Ssmolensk      | 550    | 9683               | 10233         | 0,75    | 0,94              | 0,92          |
| Kaluga         | 938    | 8654               | 9592          | 0,97    | 0,95              | 0,95          |
| Tula           | 841    | 8571               | 9412          | 0,79    | 0,80              | 0,80          |
| Orël           | 1967   | 14056              | 16023         | 1,30    | 1,01              | 1,04          |
| Kursk          | 1465   | 17593              | 19058         | 1,40    | 1,03              | 1,05          |
| Tschernigow    | 1293   | 16113              | 17406         | 0,92    | 1,20              | 1,18          |
| Poltawa        | 1629   | 19224              | 20853         | 1,13    | 1,14              | 1,14          |
| Charkow        | 2301   | 15488              | 17789         | 1,28    | 1,10              | . 1,12        |
| Woronesh       | 1421   | 20263              | 21684         | 1,65    | 1,09              | 1,12          |
| Rjasan         | 1053   | 11151              | 12204         | 1,21    | 0,83              | 0,85          |
| Tambow         | 1440   | 15988              | 17428         | 1,03    | 0,90              | 0,91          |
| Pensa          | - 1282 | 9866               | 11148         | 1,29    | 0,90              | 0,93          |
| Nishegorod     | 626    | 9454               | 10080         | 0,86    | 0,79              | 0,80          |
| Kasan          | 1092   | 16937              | 18029         | ~1,10   | 1,17              | 1,16          |
| Wjatka         | 556    | 25780              | 26336         | 1,05    | 1,24              | 1,23          |
| Perm           | 1257   | 21259              | 22516         | 1,44    | 1,08              | 1,10          |
| Orenburg       | 845    | 17177              | 18022         | 1,11    | 0,88              | 0,89          |
| Ssimbirsk      | 796    | 10194              | 10990         | 1,16    | 0,95              | 0,96          |
| Ssaratow       | 1830   | 14922              | 16752         | 1,14    | 1,01              | 1,02          |
| Ssamara        | 1574   | 28069              | 29643         | 2,53    | 1,91              | 1,98          |

| Gouvernements.     | der ges | Zahl<br>chlossener | Ehen.         | Auf 100 I | Einwohne:<br>Ehen. | r kommen      |
|--------------------|---------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| douvernoments.     | Stadt.  | Land.              | Zusam-<br>men | Stadt.    | Land.              | Zusam-<br>men |
| Astrachan          | 634     | 2471               | 3105          | 0,96      | 1,24               | 1,17          |
| Esthland           | 404     | 2599               | 3003          | 1,59      | 0,93               | 0,98          |
| Livland            | 1267    | 7059               | 8326          | 1,11      | 0,90               | 0,94          |
| Karland            | 606     | 4839               | 5445          | 1,02      | 0,95               | 0,96          |
| Witebsk            | 925     | 6797               | 7722          | 0,96      | 0,99               | 0,98          |
| Mohilew            | 636     | 9049               | 9685          | 0,93      | 1,10               | 1,09          |
| Kowno              | 565     | 10176              | 10741         | 0,83      | 1,10               | 1,08          |
| Wilna              | 688     | 6968               | 7656          | 0,94      | 0,86               | 0,87          |
| Grodno             | 1331    | 10396              | 11727         | 1,31      | 1,33               | 1,33          |
| Minsk              | 767     | 11831-             | 12598         | 0,85      | 1,32               | 1,28          |
| Wolynien           | 1153    | 13303              | 14456         | 1,04      | 0,93               | 0,94          |
| Podolien           | 1618    | 17072              | 18690         | 1,33      | 1,04               | 1,07          |
| Kijew /            | 1858    | 17685              | 19543         | 0,91      | 1,01               | 1,00          |
| Bessarabien        | 1153    | 11572              | 12725         | 0,78      | 1,51               | -1,38         |
| Chersson           | 3301    | 10141              | 13442         | 0,90      | 1,35               | 1,30          |
| Taurien            | 1721    | 5075               | 6796          | 1,33      | 0,90               | 0,98          |
| Jekaterinoslaw     | 1353    | 11852              | 13205         | 1,18      | 1,27               | 1,26          |
| Donische Kosaken . | 174     | 8994               | 9168          | 0,95      | 1,02               | 1,02          |
| Total              | 58495   | 564067             | 622562        | 1,04      | 1,05               | 1,05          |

| Allgemeinen) |
|--------------|
| (im          |
| eburten      |
| ZB.          |

VII.

| Gonzanamente   | Stadt. | àt.    | Land. | .br    | · Veberhaupt | haupt  | Total    | Auf 10<br>komm | Auf 100 Einwohner<br>kommen Geburten |                 | Auf 100 männl. Geburten kommen weibliche | männl.<br>ımen we | Gebur-<br>ibliche |
|----------------|--------|--------|-------|--------|--------------|--------|----------|----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                | Männl. | Weibl. | Männl | Weibl. | Männl.       | Weibl. | Geburten | Stadt.         | Land.                                | Ueber-<br>haupt | Stadt.                                   | Land.             | Ueber-<br>haupt   |
| Archangelsk    | 685    | 899    | 4479  | 4460   | 5164         | 5128   | 10292    | 4,66           | 3,63                                 | 3,74            | 97,51                                    | 99,57             | 99,30             |
| Wologda        | 910    | 222    | 20524 | 19404  | 21434        | 20181  | 41615    | 4,08           | 4,38                                 | 4,87            | 85,38                                    | 94,54             | 94,06             |
| Olonetz        | . 557  | 206    | 5982  | 9289   | 6539         | 6382   | 12921    | 5,64           | 4,41                                 | 4,49            | 90,84                                    | 98,22             | 97,29             |
| St-Petersburg. | 12913  | 12090  | 10538 | 10102  | 23451        | 22192  | 45643    | 4,13           | 4,31                                 | 4,21            | 93,62                                    | 95,86             | 94,63             |
| Pskow          | 926    | 857    | 15740 | 14545  | 16696        | 15402  | 32098    | 4,11           | 4,57                                 | 4,54            | 89,65                                    | 92,40             | 92,24             |
| Nowgorod       | 1929   | 1650   | 20405 | 19500  | 22334        | 21150  | 43484    | 5,37           | 4,39                                 | 4,45            | 85,58                                    | 95,56             | 94,69             |
| Twer           | 2486   | 2412   | 31520 | 29829  | 34006        | 32241  | 66247    | 4,74           | 4,46                                 | 4,44            | 97,10                                    | 94,63             | 94,80             |
| Jarosslaw      | 1591   | 1569   | 20289 | 19355  | 21880        | 20924  | 42804    | 3,50           | 4,47                                 | 4,38            | 98,65                                    | 95,39             | 95,63             |
| Kostromà       | 1949   | 1858   | 22518 | 22036  | 24467        | 23894  | 48361    | 6,18           | 4,39                                 | 4,49            | 95,33                                    | 97,85             | 97,67             |
| Wladimir       | 1752   | 1730   | 28517 | 27602  | 30269        | 29332  | 59601    | 4,52           | 4,96                                 | 4,94            | 98,30                                    | 96,19             | 96,96             |
| Moskau         | 9862   | 9596   | 30647 | 30533  | 40509        | 40129  | 80638    | 4,32           | 5,32                                 | 5,04            | 97,30                                    | 99,65             | 99,06             |
| Ssmolensk      | 1574   | 1499   | 26179 | 25223  | 27753        | 26722  | 54475    | 4,21           | 4,99                                 | 4,04            | 95,23                                    | 96,34             | 96,28             |
| Kaluga         | 1935   | 1892   | 21204 | 19636  | 23139        | 21528  | 44667    | 3,96           | 4,48                                 | 4,43            | 97,77                                    | 92,60             | 93,03             |
| Tula           | 2650   | 2496   | 28882 | 27561  | 31532        | 30057  | 61589    | 4,83           | 5,30                                 | 5,25            | 94,18                                    | 95,42             | 95,32             |
| Orël           | 5243   | 4900   | 37032 | 34785  | 42275        | 39685  | 81960    | 6,75           | 5,19                                 | 5,35            | 93,45                                    | 93,93             | 93,87             |
| Kursk          | 4337   | 3918   | 45640 | 45559  | 49977        | 46147  | 96124    | 7,42           | 5,16                                 | 5,30            | 90,33                                    | 92,52             | 92,33             |
| Tschernigow    | 3467   | 3207   | 36133 | 33438  | 39605        | 36645  | 76250    | 4,76           | 5,22                                 | 5,17            | 92,50                                    | 92,52             | 99,51             |
| Poltawa        | 4439   | 4095   | 44951 | 43205  | 49390        | 47300  | 06996    | 5,93           | 5,27                                 | 5,31            | 92,25                                    | 96,00             | 95,74             |
| Charkow        | 5617   | 5342   | 38782 | 36999  | 44399        | 42341  | 86740    | 6,11           | 5,39                                 | 5,48            | 95,10                                    | 95,40             | 95,31             |
| Woronesh       | 3604   | 3472   | 51246 | 20422  | 54850        | 53894  | 108744   | 8,26           | 5,50                                 | 5,63            | 96,33                                    | 98,39             | 98,25             |
| Rjasan         | 2779   | 2533   | 33374 | 31621  | 36153        | 34154  | 70307    | 6,13           | 4,84                                 | 4,92            | 91,15                                    | 94,74             | 94,47             |
| Tambow         | 3762   | 3514   | 47120 | 46330  | 50882        | 49844  | 100726   | 5,22           | 5,28                                 | 5,27            | 93,40                                    | 98,32             | 92,96             |

| 94,63 | 95,59    | 92,63 | 4,88 | 4,89 | 4,83 | 648375   1,326757 | 648375 | 678382  | 594385 | 619651       | 53990 | 58731 | Total              |
|-------|----------|-------|------|------|------|-------------------|--------|---------|--------|--------------|-------|-------|--------------------|
| 90,79 |          | 97,05 | 4,81 | 4,78 | 6,10 | 43181             | 20549  | 22632   | 19990  | 22056        | 559   | 576   | Donische Kosaken . |
| 01,76 | 103,11 1 | 91;08 | 5,34 | 5,34 | 5,33 | 55727             | 28107  | 27620   | 25211  | 24441        | 2896  | 3179  | Jekaterinoslaw     |
| 95,56 |          | 94,94 | 4,45 | 4,31 | 5,03 | 30620             | 14963  | 15657   | 11786  | 12311        | 3177  | 3346  | Taurien            |
| 95,18 |          | 89,87 | 5,88 | 6,41 | 4,46 | 60259             | 29400  | 30859   | 23568  | 24370        | 5832  | 6489  | Chersson           |
| 90,98 |          | 80,04 | 4,45 | 4,84 | 2,57 | 40942             | 19505  | 21437   | 17712  | 19197        | 1793  | 2240  | Bessarabien        |
| 95,51 |          | 89,11 | 4,43 | 4,51 | 4,03 | 86816             | 42413  | 44403   | 38541  | 40058        | 3872  | 4345  | Kijew              |
| 92,72 |          | 80,19 | 4,55 | 4,53 | 4,87 | 20668             | 38330  | 41338   | 35707  | 38067        | 2623  | 3271  | Podolien           |
| 98,29 |          | 79,54 | 3,66 | 3,62 | 4,14 | 55937             | 27722  | 28215   | 25700  | 25673        | 2022  | 2542  | Wolynien           |
| 92,94 |          | 79,44 | 4,84 | 4,97 | 3,53 | 47808             | 23030  | 24778   | 21619  | 23002        | 1411  | 1776  | Minsk              |
| 94,84 |          | 91,59 | 4,36 | 4,27 | 5,07 | 38493             | 18737  | 19756   | 16274  | 17067        | 2463  | 2689  | Grodno             |
| 01,79 |          | 99,78 | 3,88 | 3,89 | 3,81 | 34079             | 17191  | 16888   | 15804  | 15498        | 1387  | 1390  | Wilna              |
| 95,21 |          | 96,07 | 4,06 | 4,07 | 3,97 | 40208             | 19611  | 20597   | 18288  | 19220        | 1323  | 1377  | Kowno              |
| 93,39 |          | 80,18 | 4,80 | 4,83 | 4,42 | 42485             | 20517  | 21968   | 19182  | 20303        | 1335  | 1665  | Mohilew            |
| 92,82 |          | 84,33 | 4,08 | 4,17 | 3,48 | 31946             | 15379  | 16567   | 13856  | 14761        | 1523  | 1806  | Witebsk            |
| 94,43 |          | 88,57 | 3,64 | 3,67 | 3,39 | 20664             | 10036  | 10628   | 9090   | 9560         | 946   | 1068  | Kurland            |
| 95,94 |          | 96,52 | 3,85 | 3,74 | 4,65 | 34048             | 16672  | 17376   | 14227  | 14843        | 2445  | 2533  | Livland            |
| 97,16 |          | 92,73 | 3,75 | 3,68 | 4,60 | 11400             | 5618   | 5782    | 5056   | 5176         | 562   | 909   | Esthland           |
| 92,93 |          | 93,63 | 5,46 | 5,80 | 4,43 | 14439             | 6955   | 7484    | 5542   | 5975         | 1413  | 1509  | Astrachan          |
| 95,70 |          | 95,20 | 5,95 | 5,85 | 7,55 | 90647             | 44328  | 46319   | 42044  | 43920        | 2284  | 2399  | Ssamara.           |
| 95,83 |          | 99,60 | 80,9 | 6,05 | 6,31 | 99530             | 48705  | 50825   | 43685  | 45785        | 5020  | 5040  | Ssaratow           |
| 94,95 |          | 92,69 | 5,26 | 5,21 | 5,95 | 60012             | 29230  | 30782   | 27251  | 28647        | 1979  | 2135  | Ssimbirsk          |
| 94,83 |          | 93,36 | 4,69 | 4,67 | 5,36 | 94277             | 45764  | 48513   | 43807  | 46417        | 1957  | 2096  | Orenburg           |
| 95,34 |          | 93,34 | 5,52 | 5,51 | 69'9 | 113829            | 55559  | . 58270 | 52752  | 55263        | 2807  | 3007  | Perm               |
| 95,33 |          | 94,67 | 5,10 | 5,13 | 3,94 | 108334            | 52874  | 55460   | 51861  | 54390        | 1013  | 1070  | Wjatka             |
| 93,84 |          | 92,95 | 4,79 | 4,82 | 4,30 | 73985             | 36127  | 37858   | 34030  | 35602        | 2097  | 2256  | Kasan              |
| 93,72 |          | 95,12 | 5,08 | 5,42 | 4,49 | 67623             | 32717  | 34906   | 31136  | 33230        | 1581  | 1676  | Nishegorod         |
| 95,95 | 00,96    | 95,55 | 4,88 | 4,78 | 5,96 | 58017             | 58409  | 80967   | 25529  | <b>76297</b> | 2880  | 3014  | Pensa              |

| Geburten.  |
|------------|
| Uneheliche |
|            |

VIII.

|                | Sta    | Stadt. | Land.  | nd.    | Ueberhaupt | haupt  | Total<br>der             | Auf 100 | Auf 100 Geborene kommen<br>Uncheliche | kommen |
|----------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------------------------|---------|---------------------------------------|--------|
| Gouvernements. | Männl. | Weibl. | Männl. | Weibl. | Männl.     | Weibl. | unehelichen<br>Geburten. | Stadt.  | Land.                                 | Ucber. |
| Archangelsk    | 69     | 83     | 147    | 142    | 216        | 225    | 441                      | 11,23   | 3,23                                  | 4,28   |
| Wologda        | 104    | 108    | 841    | 831    | 945        | > 939  | 1884                     | 12,56   | 4,18                                  | 4,52   |
| Olonetz        | 38     | 27     | 83     | 92     | 121        | 103    | 224                      | 6,11    | 1,34                                  | 1,73   |
| St-Petersburg  | 2632   | 2496   | 202    | 188    | 2834       | 2684   | 5518                     | 20,50   | 1,88                                  | 12,09  |
| Pskow          | 108    | 111    | 1006   | 914    | 1114       | 1025   | 2139                     | 12,07   | 6,33                                  | 6,66   |
| Nowgorod       | 219    | . 170  | 1169   | 1021   | 1388       | 1221   | 5609                     | 10,86   | 5,55                                  | 6,00   |
| Twer           | 78     | 62     | 808    | 787    | 926        | 849    | 1825                     | 2,85    | 2,74                                  | 2,75   |
| Jarosslaw      | 212    | 202    | 1120   | 1025   | 1332       | 1232   | 2564,                    | 13,26   | 5,43                                  | 5,98   |
| Kostromà       | 147    | 150    | 1277   | 1312   | 1424       | 1462   | 2886                     | 6,48    | 5,81                                  | 5,96   |
| Wladimir       | 161    | 203    | 1160   | 1080   | 1321       | 1283   | 2604                     | 10,45   | 3,99                                  | 4,36   |
| Moskau         | 3672   | 3712   | 951    | 899    | 4623       | 4611   | 9234                     | 87,77   | 3,02                                  | 11,45  |
| Ssmolensk      | 184    | 191    | 1406   | 1358   | 1590       | 1549   | 3139                     | 12,20   | 5,35                                  | 5,76   |
| Kaluga         | 194    | 154    | 714    | 631    | 806        | 785    | 1693                     | 9,09    | 3,29                                  | 3,79   |
| Tula           | 110    | 131    | 903    | 856    | 1013       | 186    | 2000                     | 4,68    | 3,11                                  | 3,24   |
| Orël           | 365    | 346    | 1503   | 1260   | 1868       | 1606   | 3474                     | 7,00    | 3,84                                  | 4,23   |
| Kursk          | 416    | 447    | 1404   | 1202   | 1820       | 1649   | 3469                     | 10,45   | 2,96                                  | 3,60   |
| Tschernigow    | 280    | 247    | 1202   | 1173   | 1482       | 1420   | 2902                     | 7,89    | 3,41                                  | 3,80   |
| Poltawa        | 366    | 874    | 1803   | 1835   | 2169       | 5509   | 4378                     | 8,67    | 4,12                                  | 4,53   |
| Charkow        | 472    | 475    | 1325   | 1246   | 1797       | 1721   | 3518                     | 8,64    | 3,19                                  | 4,05   |
| Woronesh       | 306    | 253    | 1046   | 666    | 1352       | 1252   | 260,                     | 7,89    | 2,01                                  | 2,39   |
| Rjasan         | 200    | 206    | 795    | 429    | 995        | 935    | 1930                     | 7,6.4   | 2,34                                  | 2,74   |
| Tambow         | 203    | 205    | 1316   | 1299   | 1519       | 1504   | 3023                     | 5,60    | 2,78                                  | 3,00   |

| 4,34 | 3,54  | 12,76 | 120591 | 58684 | 61907 | 43647 | 46387 | 15037 | 15520 | Total                      |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|
| 5,53 | 5,07  | 22,55 | 2389   | 1137  | 1252  | 1016  | 1117  | 121   | 135   | Land der Donischen Kosaken |
| 4,45 | 3,69  | 10,68 | 2480   | 1199  | 1281  | 988   | 945   | 313   | 336   | Jekaterinoslaw             |
| 2,43 | 1,44  | 6,11  | 746    | 345   | 401   | 163   | 184   | 182   | 217   |                            |
| 4,90 | 3,74  | 9,36  | 2930   | 1420  | 1510  | 870   | 906   | 550   | 604   | Chersson                   |
| 1,26 | 1,15  | 2,33  | 518    | 240   | 278   | 198   | 226   | 42    | 52    | Bessarabien                |
| 4,27 | 3,94  | 7,49  | 3713   | 1802  | 1911  | 1488  | 1609  | 314   | 305   | Kijew                      |
| 3,42 | 3,17  | 6,61  | 2729   | 1309  | 1420  | 1117  | 1222  | 192   | 198   | Podolien                   |
| 3,92 | 3,56  | 7,95  | 2195   | 1118  | 1077  | 952   | 880   | 166   | 197   | Wolynien                   |
| 5,53 | 5,49  | 6,02  | 2643   | 1328  | 1315  | 1246  | 1205  | 825   | 110   | Minsk                      |
| 4,45 | 3,89  | 8,07  | 1715   | 840   | 875   | 631   | 899   | 500   | 202   | Grodno                     |
| 6,89 | 6,42  | 12,42 | 2352   | 1169  | 1183  | 984   | 1023  | 185   | 160   | Wilna                      |
| 6,34 | 6,34  | 6,33  | 2551   | 1292  | 1259  | 1216  | 1164  | 92    | 95    | Kowno                      |
| 4,30 | 3,97  | 8,63  | 1827   | 892   | 935   | 692   | 462   | 123   | 136   | Mohilew                    |
| 6,12 | 5,76  | 9,28  | 1958   | 968   | 1062  | 743   | 906   | 153   | 156   | Witebsk                    |
| 4,89 | 4,40  | 9,38  | 1010   | 482   | 528   | 386   | 435   | 96    | 93    | Kurland                    |
| 4,39 | 3,43  | 9,94  | 1493   | 699   | 830   | 440   | 558   | 223   | 272   | Livland                    |
| 5,09 | 4,74  | 8,13  | 580    | 287   | 293   | 236   | 249   | 51    | #     | Esthland.                  |
| 2,87 | 1,76  | 7,25  | 415    | 193   | 222   | 96    | 107   | 26    | 115   | Astrachan                  |
| 2,64 | 25.52 | 4,84  | 2401   | 1168  | 1233  | 1060  | 1114  | 108   | 119.  | Ssamara                    |
| 0,87 | 0,49  | 4,23  | 998    | 124   | 448   | 208   | 232   | 216   | 210   | Ssaratow                   |
| 3,96 | 3,44  | 10,96 | 2379   | 1141  | 1238  | 923   | 1005  | 278   | 233   | Ssimbirsk                  |
| 1,44 | 1,23  | 6,21  | 1364   | 929   | 889   | .554  | 558   | 122   | 130   | Orenburg                   |
| 3,45 | 3,34  | 5,09  | 3930   | 1898  | 2032  | 1763  | 1871  | 135   | 161   | Perm                       |
| 4,08 | 4,01  | 7,29  | 4422   | 2198  | 2224  | 2123  | 2147  | 75    | 2.2   | Wjatka                     |
| 2,99 | 2,46  | 11,50 | 2214   | 1050  | 1164  | 800   | 913   | 250   | 251   | Kasan                      |
| 3,50 | 3,22  | 8,72  | 2368   | 1137  | 1231  | 995   | 1078  | 142   | 153   | Nishegorod                 |
| 4,04 | 3,61  | 7,78  | 2345   | 1129  | 1216  | 891   | 995   | 538   | 221   | Pensa                      |

|  |   |   |   | 4 |
|--|---|---|---|---|
|  | ľ | ١ | é | ١ |
|  | ľ |   | 7 | ۱ |
|  | ĸ |   |   | 4 |

Sterblichkeit.

| Gonvernemente | w<br>te | Stadt. | Land   | ıd.    | Zusar  | Zusammen. | Total<br>der      | Auf 1  | Auf 100 Einwohner<br>sterben | ohner              | Auf 100<br>sterben |        | Männer<br>Frauen   |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|-------------------|--------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
|               | Männl.  | Weibl. | Männl. | Weibl. | Männl. | Weibl.    | Sterbe-<br>fälle. | Stadt. | Land.                        | Zu-<br>sam-<br>men | Stadt.             | Land.  | Zu-<br>sam-<br>men |
| Archangelsk   | 595     | 525    | 3319   | 3195   | 3914   | 8720      | 7634              | 3,86   | 2,61                         | 2,77               | 88,23              | 96,26  | 95,04              |
| Wologda       | 895     | 292    | 18707  | 18830  | 19602  | 19597     | 39199             | 4,02   |                              | 4,11               | 85,69              |        |                    |
| Olonetz       | 531     | 452    | 4915   | 4798   | 5446   | 5250      | 10696             | 5,22   |                              | 3,72               | 85,12              | _      |                    |
| St-Petersburg | 13567   | 9361   | 9927   | 8499   | 23494  | 17860     | 41354             | 3,79   |                              | 3,81               | 68,99              | 85,61  | 76,01              |
| Pskow         | 1081    | 832    | 12613  | 12512  | 13694  | 13344     | 27038             | 4,34   |                              | 3,82               | 76,96              | 99,19  | 97,44              |
| Nowgorod      | 1703    | 1484   | 15111  | 14758  | 16814  | 16242     | 33056             | 4,78   |                              | 3,39               | 87,14              | 97,68  | 96,59              |
| Twer          | 2419    | 2190   | 25795  | 25093  | 28214  | 27283     | 55497             | 3,90   |                              | 3,72               | 90,63              | 97,28  | 96,70              |
| Jarosslaw     | 1784    | 1573   | 17070  | 17340  | 18854  | 18913     | 37767             | 3,72   |                              | 3,86               | 88,17              | 101,58 | 100,31             |
| Kostromà      | 1772    |        | 17618  | 18430  | 19390  | 20002     | 39392             | 5,43   |                              | 3,64               | 88,71              | 104,60 | 103,15             |
| Wladimir      | 1585    | 1423   | 22009  | 22258  | 23594  | 23681     | 47275             | 3,90   |                              | 3,91               | 89,77              | 101,13 | 100,36             |
| Moskau        | 1562    | 6941   | 27654  | 27402  | 35216  | 34343     | 69559             | 3,22   |                              | 4,34               | 91,78              | 99,08  | 97,52              |
| Ssmolensk     | 1487    | 1331   | 19645  | 19532  | 21132  | 20863     | 41995             | 3,86   |                              | 3,81               | 89,50              | 99,42  | 98,72              |
| Kaluga        | 1481    | 1333   | 12784  | 12709  | 14265  | 14042     | 25307             | 2,91   |                              | 2,80               | 90,00              |        | 98,43              |
| Tula          | 2375    | 2113   | 22171  | 22205  | 24546  | 24318     | 45564             | 4,29   |                              | 4,17               | 88,96              |        | 99,07              |
| Orël          | 4586    | 4242   | 26824  | 26138  | 31410  | 30380     | 61790             | 5,87   |                              | 4,03               | 92,49              | 97,44  | 96,72              |
| Kursk         | 3536    | 3482   | 29658  | 29810  | 33194  | 33292     | 66486             | 6,31   |                              | 3,67               | 98,46              |        | 100,29             |
| Tschernigow   | 2587    | 2150   | 23843  | 23359  | 26430  | 25509     | 51939             | 3,37   |                              | 3,52               | 83,10              | 97,97  | 96,51              |
| Poltawa       | 2782    | 2341   | 25980  | 26370  | 28762  | 28711     | 57473             | 3,56   |                              | 3,15               | 84,14              |        | 99,82              |
| Charkow       | 4060    |        | 22420  | 22529  | 26480  | 26258     | 52738             | 4,84   |                              | 3,33               | 91,84              | 100,48 | 99,15              |
| Woronesh      | 2987    | 2762   | 36665  | 34963  | 39652  | 37725     | 77377             | 6,71   | 3,88                         | 4,00               | 92,46              | 95,36  | 95,13              |
| Rjasan        | 1896    | 1740   | 20184  | 19685  | 22080  | 21425     | 43505             | 4,20   |                              | 3,04               | 91,77              | 97,52  | 97,03              |
| Tambow        | 2629    | 2407   | 29044  | 28697  | 31673  | 31104     | 62777             | 3,60   |                              | 3,28               | 91,55              | 98,80  | 98,20              |

| 96,88  | 98,41  | 85,99 | 3,43 | 3,38 | 3,99 | 2,038817 | 1,003252 | 900201 1,035565 1,003252 2,038817 | 900201 | 915728 | 103051 | Total   119837   103051 | Total              |
|--------|--------|-------|------|------|------|----------|----------|-----------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------------------|
| 98,41  | 98,95  | 80,78 | 1,92 | 1,88 | 3,97 | 17258    | 8560     | 8698                              | 8216   | 8303   | 344    | 395                     | Donische Kosaken . |
| 95,35  | 96,19  | 91,09 | 2,93 | 2,71 | 4,35 | 30590    | 14931    | 15659                             | 12569  | 13066  | 2362   | 2593                    | Jekaterinoslaw     |
| 89,45  | 91,65  | 79,72 | 2,39 | 2,23 | 3,09 | 16460    | 7733     | 8727                              | 5956   | 6498   | 1777   | 2220                    | Taurien            |
| 88,83  | 90,01  | 85,93 | 3,11 | 3,06 | 3,24 | 31869    | 15006    | 16863                             | 10870  | 12050  | 4136   | 4813                    | Chersson           |
| 93,50  | 94,11  | 89,43 | 2,56 | 2,69 | 1,90 | -23528   | 11369    | 12159                             | 9956   | 10579  | 1413   | 1580                    | Bessarabien        |
| 97,32  | 98,50  | 88,10 | 3,24 | 3,22 | 3,35 | 62982    | 31064    | 31918                             | 27863  | 28285  | 3201   | 3633                    | Kijew              |
| 95,66  | 97,05  | 80,08 | 2,90 | 2,88 | 3,16 | 50719    | 24797    | 25922                             | 23098  | 23800  | 1699   | 2122                    | Podolien           |
| 97,45  | 99,47  | 77,89 | 3,27 | 3,28 | 3,25 | 50112    | 24772    | 25340                             | 23200  | 23322  | 1572   | 2018                    | Wolynien           |
| 97,95  | 100,89 | 72,16 | 3,10 | 3,09 | 3,20 | 80908    | 15131    | 15478                             | 13918  | 13797  | 1213   | 1681                    | Minsk              |
| 98,81  | 101,92 | 83,57 | 2,81 | 2,68 | 3,82 | 24860    | 12356    | 12504                             | 10585  | 10385  | 1771   | 2119                    | Grodno             |
| 95,85  | 98,73  | 73,32 | 3,00 | 2,90 | 4,00 | 26292    | 12847    | 13445                             | 11613  | 11762  | 1234   | 1683                    | Wilna              |
| 104,50 | 105,03 | 99,20 | 3,17 | 3,10 | 4,03 | 31353    | 16022    | 15331                             | 14658  | 13956  | 1364   | 1375                    | Kowno              |
| 97,43  | 99,44  | 79,58 | 3,10 | 3,05 | 8,73 | 27491    | 13567    | 13924                             | 12444  | 12513  | 1123   | 1411                    | Mohilew            |
| 93,10  | 94,42  | 89,50 | 2,74 | 2,30 | 5,89 | 21464    | 10349    | 11115                             | 6892   | 8143   | 2660   | 2972                    | Witebsk.           |
| 92,98  | 94,92  | 87,78 | 3,00 | 3,00 | 3,05 | 17051    | 8568     | 8783                              | 7420   | 7817   | 848    | 996                     | Kurland            |
| 96,81  | 97,85  | 93,09 | 2,95 | 2,64 | 5,20 | 26806    | 12832    | 13254                             | 10149  | 10372  | 2683   | 2882                    | Livland            |
| 98,36  | 100,87 | 83,16 | 2,71 | 2,57 | 4,24 | 8232     | 4082     | 4150                              | 3593   | 3562   | 489    | 588                     | Esthland           |
| 92,88  | 96,38  | 83,87 | 3,21 | 3,14 | 3,44 | 8208     | 4097     | 4411                              | 3062   | 3177   | 1035   | 1234                    | Astrachan          |
| 95,12  | 95,63  | 88,88 | 3,13 | 3,02 | 5,73 | 47892    | 23347    | 24545                             | 21675  | 22664  | 1672   | 1881                    | Ssamara.           |
| 96,90  | 97,97  | 90,48 | 3,64 | 3,50 | 4,89 | 59513    | 29288    | 30225                             | 25599  | 26148  | 3689   | 4077                    | Ssaratow           |
| 99,09  | 00,66  | 90,58 | 3,38 | 3,30 | 4,69 | 38616    | 19220    | 19396                             | 17680  | 17696  | 1540   | 1700                    | Ssimbirsk          |
| 94,68  | 94,85  | 91,74 | 3,13 | 3,08 | 4,43 | 62906    | 30594    | 32311                             | 28993  | 30566  | 1601   | 1745                    | Orenburg           |
| 97,20  | 97,64  | 91,00 | 4,80 | 4,70 | 7,28 | 98419    | 48511    | 40908                             | 45497  | 46596  | 3014   | 3312                    | Perm'              |
| 99,48  | 99,99  | 79,28 | 4,11 | 4,12 | 3,60 | 87380    | 43578    | 43802                             | 42736  | 42740  | 842    | 1062                    | Wjatka             |
| 97,32  | 98,19  | 86,94 | 3,24 | 3,19 | 4,03 | 50086    | 24704    | 25382                             | 22849  | 23246  | 1855   | 2136                    | Kasan              |
| 94,15  | 95,10  | 72,83 | 4,23 | 4,25 | 4,02 | 53361    | 25877    | 27484                             | 24576  | 25860  | 1301   | 1624                    | Nishegorod         |
| 97,13  | 98,35  | 88,46 | 2,83 | 2,70 | 4,00 | 33463    | 16488    | 16975                             | 14625  | 14869  | 1863   | 2106                    | Pensa              |

X. Ab- und Zunahme der Bevölkerung.

|                |   |          |         |                 | O      |          |                 |
|----------------|---|----------|---------|-----------------|--------|----------|-----------------|
| Gouvernements. |   | Absolute | Ab- und | Zunahme.        | 1      | Relative |                 |
|                |   | Stadt.   | Land.   | Ueber-<br>haupt | Stadt. | Land.    | Ueber-<br>haupt |
| Archangelsk    |   | + 233    | + 2425  | + 2658          | 0,83   | 0,94     | 0,94            |
| Wologda        |   | + 25     | + 2391  | + 2416          | + 0,06 | + 0,26   | +.0,25          |
| Olonetz        |   | + 80     | + 2145  | + 2225          | 0,42   | 0,79     | 0,77            |
| St-Petersburg  |   | + 2075   | + 2214  | + 4289          | 0,34   | 0,46     | 0,40            |
| Pskow          |   | 100      | + 5160  | + 5060          | 0,22   | 0,79     | 0,71            |
| Nowgorod       |   | + 392    | + 10036 | + 10428         | 0,58   | 1,14     | 1,06            |
| Twer           |   | + 289    | + 10461 | + 10750         | 0,59   | 0,73     | 0,72            |
| Jarosslaw      |   | 197      | + 5234  | + 5037          | 0,21   | 0,58     | 0,51            |
| Kostromà       |   | + 463    | + 8506  | + 8969          | 0,75   | 0,83     | 0,83            |
| Wladimir       |   | + 474    | + 11852 | + 12326         | 0,61   | 1,04     | 1,02            |
| Moskau         |   | + 4955   | + 6124  | + 11079         | 1,10   | 0,53     | 0,69            |
| Ssmolensk      |   | + 255    | + 12225 | + 12480         | 0,35   | 1,18     | 1,13            |
| Kaluga         |   | + 1013   | + 15347 | + 16360         | 1,04   | 1,68     | 1,62            |
| Tula           |   | + 658    | + 12067 | + 12725         | 0,61   | . 3      | 1,08            |
| Orël           |   | + 1315   | + 18855 | + 20170         | 0,87   | 1.36     | 1,32            |
| Kursk          |   | + 1237   | + 28401 | + 29638         | 1,11   | 1,66     | 1 63            |
| Tschernigow    |   | + 1937   | + 22374 | + 24311         | 1,39   | 1,67     | 1 35            |
| Poltawa        |   | + 3411   | + 35806 | + 39217         | 2,87   | 2,14     | 2,15            |
| Charkow        |   | + 3170   | + 30832 | + 34002         | 1,77   | 2,19     | 2,15            |
| Woronesh       |   | + 1327   | + 30040 | + 31367         | 1,55   | 1,62     | 1,62            |
| Rjasan         |   | + 1676   | + 25126 | + 26802         | 1,93   | 1,80     | 1,88            |
| Tambow         |   | + 2240   | + 35709 | + 37949         | 1,60   | 2,01     | 1,98            |
| Pensa          |   | + 1925   | + 22629 | + 24554         | 1,96   | 2,07     | 2,06            |
| Nishegorod     |   | + 332    | + 13930 | + 14262         | 0,41   | 1,17     | 1,13            |
| Kasan          |   | + 362    | + 23537 | + 23899         | 0,36   | 1,62     | 1,54            |
| Wjatka         |   | + 179    | + 20775 | + 20954         | 0,33   | 1,00     | 0,98            |
| Perm           |   | - 512    | + 15922 | + 15410         | 0,58   | 0,81     | 0,72            |
| Orenburg       |   | + 707    | + 30665 | + 31372         | 0,93   | 1,58     | 1,56            |
| Ssimbirsk      |   | + 874    | + 20522 | + 21396         | '.     | 1,91     | 1,87            |
| Ssaratow       |   | + 2294   | + 37723 | + 40017         | 1,43   | 2,55     | 2,44            |
| Ssamara        |   | + 1130   | + 41625 | + 42755         | 1,82   | 2,83     | 2,78            |
|                | - |          |         | ' ==            |        | ,        | ,,,,,           |

| Gouvernements.       |     | Absolute      | Ab- und | Zunahme.        |        | Relative |                 |
|----------------------|-----|---------------|---------|-----------------|--------|----------|-----------------|
|                      |     | Stadt.        | Land.   | Ueber-<br>haupt | Stadt. | Land.    | Ueber-<br>haupt |
| Astrachan            |     | + 653         | + 5278  | + 5931          | 0,99   | 2,65     | 2,24            |
| Esthland             | •   | + 91          | + 3077  | + 3168          | 0,35   | 1,10     | 1,04            |
| Livland              |     | _ 587         | + 8549  | + 7962          | 0,54   | 1,10     | 0,90            |
| Kurland              |     | + 200         | + 3413  | + 3613          | 0,33   | 0,67     | 0,63            |
| Witebsk              | • . | - 2303        | + 12785 | + 10482         | 2,41   | 1,87     | 1,34            |
| Mohilew              |     | + 466         | + 14528 | + 14994         | 0,68   | 1,77     | 1,69            |
| Kowno                |     | _ 39          | + 8894  | + 8855          | 0,05   | 0,96     | 0,89            |
| Wilna                |     | <b>— 14</b> 0 | + 7927  | + 7787          | 0,19   | 0,98     | 0,88            |
| Grodno               |     | + 1262        | + 12371 | + 13633         | 1,24   | 1,58     | 1,55            |
| Minsk                |     | + 293         | + 16906 | + 17199         | 0,33   | 1,88     | 1,74            |
| Wolynien             |     | + 974         | + 4851  | + 5825          | 0,88   | 0,34     | 0,38            |
| Podolien             |     | + 2073        | + 26876 | + 28949         | 1,71   | 1,65     | 1,65            |
| Kiew                 |     | + 1383        | + 22451 | + 23834         | 0,68   | 1,29     | 1,19            |
| Bessarabien          |     | + 1040        | + 16374 | + 17414         | 0,66   | 2,14     | 1,89            |
| Chersson             |     | + 3372        | + 25018 | + 28390         | 1,22   | 3,35     | 2,77            |
| Taurien '            |     | + 2517        | + 11643 | + 14160         | 1,95   | 2,08     | 2,06            |
| Jekhterinoslaw       |     | + 1120        | + 24017 | + 25137         | 0,98   | 2,63     | 2,41            |
| Land der Don. Kosake | n   | + 396         | + 25527 | + 25923         | 2,13   | 2,90     | 2,66            |
| Tot                  | al  | + 46990       | +811143 | +858133         | 0,84   | 1,51     | 1,44            |

XI. Vertheilung der freien Staatsbauern, Apanagebauern und Leibeigenen.

| Gouvernements. | Freie<br>Staats- | Apanage-   | Leib-<br>eigene. |         | 00 Einv<br>kommer |       |
|----------------|------------------|------------|------------------|---------|-------------------|-------|
|                | bauern.          | BR GCT II. | orgone.          | Fr. St. | AB.               | L.    |
| Archangelsk    | 172091           | 51813      | 20               | 62,5    | 20,7              | 0,007 |
| Wologda        | 546334           | 70207      | 217777           | 57,4    | 7,8               | 22,8  |
| Olonetz        | 241838           | 2745       | 11461            | 84,2    | 0,9               | 3,9   |
| St-Petersburg  | 85633            | 89764      | 260292           | 7,9     | 8,3               | 24,0  |
| Pskow          | 237930           | _          | 380165           | 33,6    |                   | 53,8  |
| Nowgorod       | 232680           | 187201     | 420062           | 23,8    | 19,2              | 43,0  |
| Twer           | 486021           | 59576      | 755108           | 32,5    | 3,9               | 50,6  |
| Jarosslaw      | 269713           |            | 557528           | 27,6    | . —               | 57,0  |
| Kostromà       | 197114           | 139662     | 617683           | 18,3    | 12,9              | 57,4  |
| Wladimir       | 306266           | 85440      | 699533           | 25,3    | 7,0               | 57,9  |
| Moskau         | 370644           | 76577      | 621312           | 23,1    | 4,7               | 38,8  |
| Ssmolensk      | 199889           | _          | 761187           | 18,1    | _                 | 69,1  |
| Kaluga         | 197513           | _          | 622616           | 19,6    | -                 | 61,8  |
| Ťyla           | 191644           | _          | 808143           | 16,3    | _                 | 68,9  |
| Orël           | 464797           | 74629      | 724028           | 30,3    | 4,7               | 47,2  |
| Kursk          | 846979           | _          | 724589           | 46,7    | _                 | 40,0  |
| Tschernigow    | 664171           | _          | 553622           | 45,1    | _                 | 37,6  |
| Poltawa        | 948176           | _          | 681672           | 44,2    | _                 | 37,4  |
| Charkow        | 877902           | _          | 471165           | 55,4    | _                 | 29,7  |
| Woronesh       | 1,232891         | _ !        | 520246           | 69,0    |                   | 26,9  |
| Rjasan         | 451705           | _          | 806395           | 23,3    | _                 | 56,5  |
| Tambow         | 873717           |            | 761707           | 45,7    | <b>Companies</b>  | 39,8  |
| Pensa          | 489718           | 36303      | 549730           | 41,2    | 3,0               | 46,2  |
| Nishegorod     | 285709           | 79556      | 742793           | 22,7    | 6,3               | 58,9  |
| Kasan          | 1,130304         | 33509      | 214418           | 75,1    | 2,1               | 13,9  |
| Wjatka`        | 1,727286         | 171050     | 56173            | · '     | 8,0               | 2,6   |
| Perm           | 1,070685         | _          | 659157           | 52,3    | _                 | 32,2  |
| Orenburg       | 483717           | 57384      | 236974           |         | 2,6               | 11,8  |
| Ssimbirsk      | 78821            | 494173     | 443012           | 6,8     | 43,3              | 38,8  |
| Ssaratow       | 545769           | 57641      | 657553           | 33,3    | 3,5               | 40,2  |

| Gouvernements.        | Freie<br>Staats- | Apanage-<br>bauern. | Leib-<br>eigene. |         | 00 Einv<br>kommer |      |
|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|---------|-------------------|------|
|                       | bauern.          | Dadern.             | ergene.          | Fr. St. | AB.               | L.   |
| Ssamara               | 783500           | 246061              | 234453           | 51,2    | 16,0              | 15,3 |
| Astrachan             | 176624           | 1656                | 12427            | 36,9    | 0,3               | 2,6  |
| Esthland              | 272109           |                     | _                | 89,7    |                   | -    |
| Livland               | 747300           | _                   | _                | 84,4    | _                 | -    |
| Kurland               | 463352           | `                   | _                | 81,6    |                   | _    |
| Witebsk               | 142831           | 13336               | 446233           | 18,2    | 1,7               | 57,1 |
| Mohilew               | 75378            | 9412                | 572269           | 8,5     | 1,0               | 64,7 |
| Kowno                 | 281816           | _                   | 364646           | 28,5    |                   | 36,9 |
| Wilna                 | 229923           | 106                 | 402549           | 26,2    | 0,01              | 45,9 |
| Grodno                | 243529           | -                   | 361302           | 27,6    | _                 | 40,9 |
| Minsk                 | 128828           |                     | 599160           | 24,6    | _                 | 60,7 |
| Wolynien              | 242251           | -                   | 864161           | 15,8    | _                 | 56,5 |
| Podolien              | 324906           | _                   | 1,041051         | 18,6    | _                 | 59,5 |
| Kijew                 | 304573           | _                   | 1,121062         | 15,6    | _                 | 57,6 |
| Bessarabien           | 704803           | -                   | 10844            | 76,6    | _                 | 1,1  |
| Chersson              | 114642           | _                   | 321250           | 11,1    | _                 | 31,2 |
| Taurien               | 433951           | -                   | 41063            | 63,1    | _                 | 5,9  |
| Jekaterinoslaw        | 482841           | _                   | 328530           | 46,3    |                   | 31,5 |
| Land der Don. Kosaken | 94               | _                   | 286156           | 0,001   | _                 | 31,9 |
| Total                 | 22,060909        | 2,037801            | 22,543277        | 37,2    | 3,4               | 38,1 |

<sup>\*)</sup> In diesem Total fehlen noch eirea 600000 Kolonisten und kolonisirte Juden. Ungefähr 1½ Millionen freier Staatsbauern leben in den Ssibirischen Gouvernements. Zusammen giebt dieses die Totalsumme der Freibauern von über 24 Millionen.

<sup>\*\*)</sup> Diese Summe ist etwas grösser als die oben gegebene; der Grund liegt darin, dass in einigen Gouvernements die in den Apanagen lebenden verabschiedeten Soldaten (freie) auch mit aufgenommen sind.

|                |                                         |                        | )                                           |                                              |               | )                                            |        |                   |         |                                 |                                          |                                          |
|----------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------|-------------------|---------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Gonvernements. | Griechisch-<br>orthodoxe<br>Confession. | Altgläubige. (Secten.) | Armenisch-<br>Gregorianische<br>Confession. | Römische<br>und<br>Armenische<br>Katholiken. | Protestanten. | Total<br>der<br>christlichen<br>Bevölkerung. | Juden. | Muhameda-<br>ner. | Heiden. | Total<br>der<br>Nicht-Christen. | Auf 100 Christen kommen<br>Griech. Conf. | Auf 100 Ein-<br>wohnerkommen<br>Christen |
| Archangelsk    | 267187                                  | 5847                   | 1                                           | 526                                          | 386           | 273946                                       | 156    | 51                | 798     | 1005                            | 99,53                                    | 97,63                                    |
| Wologda        | 948085                                  | 2828                   | 1                                           | 301                                          | 72            | 951286                                       | 230    | 92                | =       | 307                             | 99,65                                    | 99,96                                    |
| Olonetz        | 28147                                   | 3850                   | 20                                          | 875                                          | 536           | 286752                                       | 490    | 112               | 1       | 602                             | 98,15                                    | 99,79                                    |
| St-Petersburg  | 915164                                  | 5631                   | 287                                         | 24103                                        | 134148        | 1,079333                                     | 1567   | 2191              | ı       | 3758                            | 84,79                                    | 99,65                                    |
| Pskow          | 697129                                  | 6116                   | 1                                           | 1850                                         | 1118          | 706218                                       | 244    | ಹ                 | 1       | 249                             | 98,71                                    | 99,96                                    |
| Nowgorod       | 961175                                  | 8436                   | 1                                           | 1729                                         | 2397          | 973737                                       | 1308   | 156               | ١       | 1464                            | 98,70                                    | 99,91                                    |
| Twer           | 1,480672                                | 8636                   | 4                                           | 1024                                         | 432           | 1,490764                                     | 523    | 140               | 1       | 663                             | 99,32                                    | 99,85                                    |
| Jarosslaw      | 968443                                  | 7454                   | 1                                           | 331                                          | 174           | 976402                                       | 444    | 20                | 1       | 464                             | 99,03                                    | 99,95                                    |
| Kostromà       | 1,063827                                | 12243                  | 1                                           | 238                                          | 85            | 1,075393                                     | 264    | 331               | 1       | 595                             | 98,83                                    | 99,94                                    |
| Wladimir       | 1,202537                                | 4542                   | 1                                           | 306                                          | 234           | 1,207609                                     | 294    | Ω.                | 1       | 599                             | 99,58                                    | 99,97                                    |
| Moskau         | 1,518334                                | 73485                  | 234                                         | 3612                                         | 3444          | 1,599109                                     | 444    | 255               | 1       | 669                             | 94,94                                    | 99,96                                    |
| Ssmolensk      | 1,090083                                | 0026                   | ı                                           | 1703                                         | 355           | 1,101841                                     | 550    | 9                 |         | 235                             | 98,93                                    | 99,97                                    |
| Kaluga         | 989409                                  | 16509                  | 32                                          | 714                                          | 148           | 1,006812                                     | 624    | 35                | 1       | 629                             | 98,27                                    | 99,93                                    |
| Tula           | 1,169210                                | 1622                   | 1                                           | 470                                          | 169           | 1,171471                                     | 101    | 2.2               | ĺ       | 278                             | 99,87                                    | 99,93                                    |
| Orël           | 1,526285                                | 3589                   | တ                                           | 1375                                         | 256           | 1,531508                                     | 458    | 89                | 1       | 526                             | 99,66                                    | 99,96                                    |
| Kursk          | 1,798640                                | 12021                  | I                                           | 618                                          | 112           | 1,811397                                     | 465    | 110               | 1       | 575                             | 99,29                                    | 99,98                                    |
| Tschernigow    | 1,385255                                | 51643                  | -                                           | 1451                                         | 1905          | 1,440252                                     | 31611  | 3                 | 1       | 31614                           | 96,18                                    | 67,95                                    |
| Poltawa        | 1,789881                                | 316                    | ١                                           | 1160                                         | 1219          | 1,792576                                     | 26511  | 23                | I       | 26534                           | 99,54                                    | 98,54                                    |
| Charkow        | 1,578342                                | 1920                   | 25                                          | 1058                                         | 896           | 1,582313                                     | 247    | 11                | 1       | 258                             | 99,75                                    | 99,98                                    |
| Woronesh       | 1,917333                                | 10033                  | 1                                           | 814                                          | 2172          | 1,930352                                     | 279    | 228               | 1       | 202                             | 99,32                                    | 99,99                                    |
| Rjasan         | 1,413830                                |                        | 1                                           | 300                                          | 310           | 1,422201                                     | 202    | 4896              |         | 2008                            | 99,41                                    | 99,64                                    |
| Tambow         | 1,890019                                | 5137                   | 1                                           | 324                                          | 146           | 1,895626                                     | 190    | 14638             | 1       | 14828                           | 99,70                                    | 99,22                                    |

KTT

Bevölkerung nach den Religionsbekenntnissen.

| 95,70    | . 97,32      | 72,11       | 95,53    | 95,63    | 53,27    | 92,49     | 96,90    | 89,74    | 48,01     | 99,84     | 99,87   | 95,47   | 91,98   | 88,37   | 89,71  | 90,95  | 89,17  | 89,35  | 87,96    | 88,79    | 88,42    | 91,39         | 92,73    | 56,17   | 97,77          | 92,56                 | 93,34                                       |
|----------|--------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|---------------|----------|---------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 99,22    | 98,27        | 99,08       | 98,11    | 96,72    | 91,00    | 99,13     | 91,03    | 92,26    | 96,10     | 3,83      | 16,18   | 3,87    | 62,89   | 93,08   | 3,33   | 23.66  | 61,92  | 79,23  | 87,14    | 85,01    | 94,34    | 95,66         | 93,06    | 86,11   | 94,94          | 92,14                 | 89,98                                       |
| 52105    | 33743        | 430417      | 94891    | 89329    | 937722   | 85611     | 50589    | 156892   | 248225    | 483       | 1074    | 25641   | 65659   | 102861  | 101755 | 79218  | 95469  | 99346  | 184099   | 195892   | 225097   | 79131         | 74659    | 301231  | 23155          | 21825                 | 3,944836                                    |
| 1        | 1            | 10166       | 10040    | 8893     | 60342    | 43        | 322      | 3756     | 81935     | 1         | ١       | 1       |         |         | 1      | 1      | 1      | . 1    | ١        | 1        | ١        | 1             | 1        | 1       | 1              | 21077                 | 197373                                      |
| 51837    | 32968        | 420068      | 84488    | 79956    | 877361   | 85412     | 50248    | 153008   | 166060    | 25        | 22      | 1       | 31      | 9       | 418    | 2416   | 1250   | 2365   | 500      | 45       | 23       | 9             | 103      | 289170  | 1              | 748                   | 2,321679                                    |
| 268      | 277          | 183         | 363      | 480      | 19       | 156       | 19       | 128      | 230       | 458       | 1052    | 25641   | 62628   | 102855  | 101337 | 20892  | 94219  | 96981  | 183890   | 195847   | 225074   | 79125         | 74557    | 12061   | 23155          | 1                     | 1,425784                                    |
| 1,136430 | 1,225863     | 1,112927    | 2,029013 | 1,957243 | 1,069353 | 1,055362  | 1,585546 | 1,373147 | 299967    | 302995    | 882607  | 541437  | 719089  | 781779  | 886532 | 796898 | 786412 | 887125 | 1,344229 | 1,552574 | 1,719237 | 839976        | 952800   | 386112  | 1,019526       | 875045                | 55,355420 1,425784 2,321679 197373 3,944836 |
| 110      | 352          | 469         | 153      | 362      | 208      | 213       | 94372    | 55863    | 148       | 290536    | 721211  | 461262  | 10158   | 381     | 40309  | 905    | 5564   | 527    | 4000     | 1780     | 1632     | 23686         | 27676    | 37621   | 20317          | 23                    | 1,952117                                    |
| 887      | 206          | 747         | 331      | 377      | 736      | 271       | 21914    | 21559    | 462       | 827       | 2008    | 55401   | 216567  | 39842   | 802358 | 595234 | 293839 | 173561 | 164417   | 550006   | . 90903  | 4021          | 28462    | 8556    | 7040           | 14                    | 33304 2,800228 1,952117                     |
| 1        | 9            | <del></del> | 1        | 1        | 1        | 1         | 1        | 63       | 5303      | 1         | 21      | ]       | 1       | 1       | 1      | 1      | 1      | 1      | 10       | 1        | 1        | 2533          | 2851     | 3219    | 18775          | ĺ                     | 33304                                       |
| 7793     | 20246        | 8954        | 37859    | 63458    | 85150    | 8645      | 25834    | 28750    | 3022      | 27        | 12933   | 3868    | 40115   | 13813   | 14269  | 12195  | -      | 3883   | 3447     | 9913     | 4774     | 6119          | 7105     | 4202    | 5442           | 68679                 | 088602                                      |
| 1,127640 | 1,204753     | 1,102756    | 1,990670 | 1,893046 | 982759   | 1,046233  | 1,443426 | 1,266973 | 220332    | 11605     | 14285:  | 20900   | 452242  | 727743  | 29596  | 188567 | 487009 | 709154 | 1,171356 | 1,319975 | 1,621928 | 803557        | 886706   | 332514  | 967952         | 806329                | Total   49,809891   759880                  |
| •        | :            | •           | •        | •        | •        | •         |          | ٠        | •         | :         | •       | •       | •       | •       | •      | •      | •      |        | ٠        | ٠        | •        | •             | •        |         | •              | ken                   | otal                                        |
| •        |              | •           | •        | •        | •        | ٠         |          | •        | •         | ٠         | •       | •       | •       | •       | •      | •      |        | •      |          | •        | •        |               | ٠        | ٠       |                | Cosal                 | T                                           |
| Pensa.   | Nishegorod . | Kasan       | Wjatka   | Perm     | Orenburg | Ssimbirsk | Ssaratow | Ssamara  | Astrachan | Esthland. | Livland | Kurland | Witebsk | Mohilew | Kowno  | Wilna. | Grodno | Minsk  | Wolynien | Podolien | Kijew    | Bessarabien . | Chersson | Taurien | Jekaterinoslaw | Land der Don. Kosaken |                                             |

Druck der Engelhard-Reyher'schen Hofbuchdruckerei in Gotha.



## Inhalt.

| $\mathbf{T}\epsilon$ | ext          | J.   |                                                    | Seite |
|----------------------|--------------|------|----------------------------------------------------|-------|
|                      | ş.           | 1.   | Stammverschiedenheit                               | 1     |
|                      | Ş.           | 2.   | Volkszahl und Volksdichtigkeit                     | 12    |
|                      | §.           | 3.   | Vertheilung der Bevölkerung nach Wohnplätzen .     | 18    |
|                      | Ş,           | 4.   | Vertheilung der Bevölkerung nach dem Geschlecht    |       |
|                      |              |      | (Sexualverhältniss)                                | 20    |
|                      | ş.           | 5.   | Heirathen                                          | 24    |
|                      | §.           | 6.   | Geburten im Allgemeinen                            | 28    |
|                      | ş.           | 7.   | Sterblichkeit                                      | 35    |
|                      | Ş.           | 8.   | Ab- und Zunahme der Bevölkerung                    | 40    |
|                      | §.           | 9.   | Ständeunterschiede                                 | 43    |
|                      | §.           | 10   | Religiousunterschiede                              | 55    |
| Tε                   | abe          | elle | en.                                                |       |
|                      | I.           | Na   | achweis über die Vertheilung der Nicht-Slavischen  |       |
|                      |              | 7    | Völkerstämme im Europäischen Russland              | 58    |
|                      | 11.          | N    | Nachweis über die Zahl der in den westlichen Gou-  |       |
|                      |              | •    | vernements angesiedelten Polen                     | 62    |
|                      | 11           | [. ] | Yolkszahl und Volksdichtigkeit im Europ. Russland  | 63    |
|                      | IV           |      | Stadt und Land                                     | 65    |
|                      | ٧.           | V    | ertheilung der Geschlechter nach Stadt und Land .  | 66    |
|                      | VJ           | [. ] | Heirathen                                          | 68    |
|                      | VJ           | I.   | Geburten (im Allgemeinen)                          | 70    |
|                      | VJ           | П.   | . Uneheliche Geburten                              | 72    |
|                      | IX           | . K  | Sterblichkeit                                      | 74    |
|                      | Χ.           | A    | b- und Zunahme der Bevölkerung                     | 76    |
|                      | X            | r .] | Vertheilung der freien Staatsbauern, Apanagebauern |       |
|                      |              |      | und Leibeigenen                                    | 78    |
|                      | $\mathbf{X}$ | Π.   | Bevölkerung nach den Religionsbekenntnissen.       | 80    |





#### VERBREITUNG DER POLEN.

Ther 20 Procent.

WYVon 20\_15

Winter 10



A.Petermann die Welcker del.

GOTHA: JUSTUS PERTHES .1862.

Tith. Anst. v. C. Hellfurthin Gotho

#### VOLKSDICHTIGKEIT.









### APANAGE \_ BAUERN.

Auf 100 Einwohner kommen Apanage Bauern:



#### LEIBEIGENE.

Auf 100 Einwohner kommen Leibeigene: Von 60 70 Von 20\_35 50\_60 5\_20 MILL 35 \_ 50 1 Unter



GOTHA: JUSTUS PERTHES 1862.



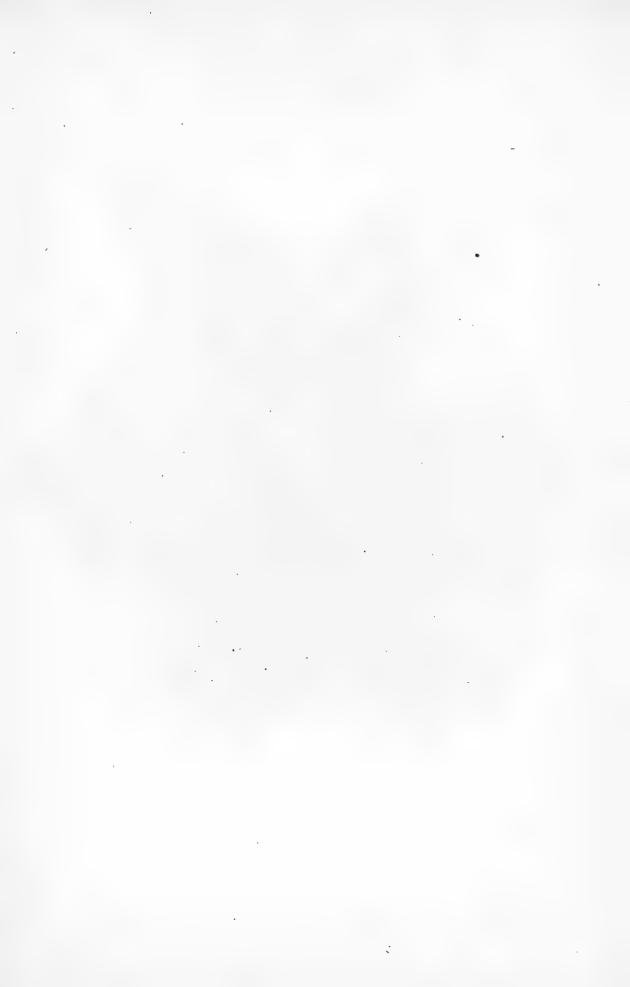

VERMEHRUNG DER BEVÖLKERUNG.

Durch Überschuls von Gebornen:

Jber 2 Procent.

WWW Von 1 \_ 2 Unter 1



### FREIE STAATSBAUERN.

Auf 100 Einsohner kommen freie Staatsbauern:

B Fber 80 Van 60\_80 Ton 20 '40 , 10\_20

WWW 10\_60

Unter 10







Tafel 3.

STÄDTE\_BEVÖLKERUNG.





GOTHA: JUSTUS PERTHES 1862.

Auf 100 Personen männlichen Geschlechts kommen: Der 110 Frauen: Ther 95 Frauen. 105 90 100 80 Über 70 Frauen.





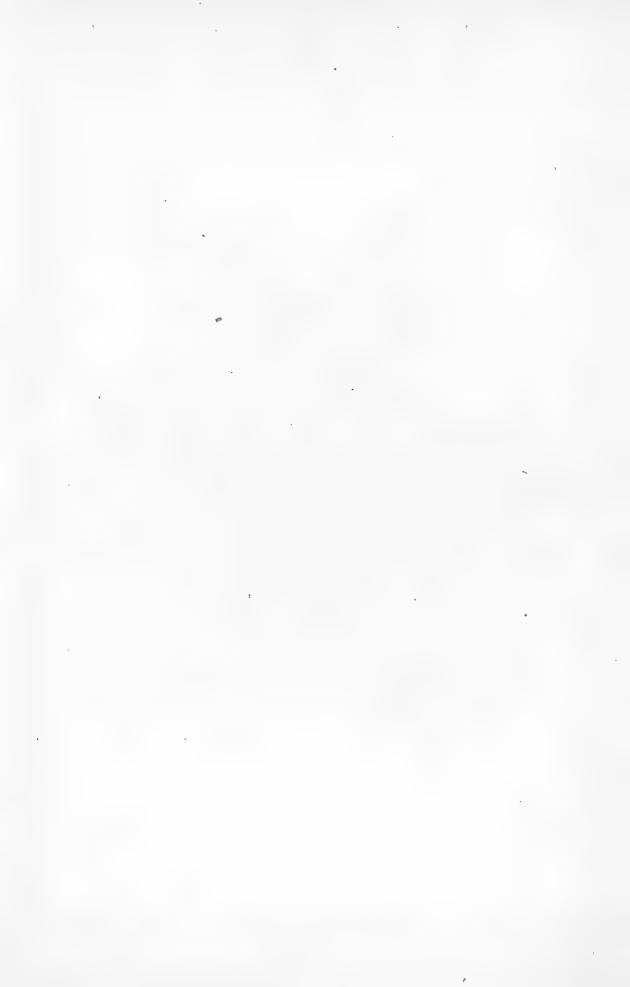

#### GEBURTEN NACH DEM GESCHLECHT.

Auf 100 neugeborne Knaben kommen Mädchen:

Wher 100

WW Von 95 \_ 100

90 \_ 95



A.Petermann die Welcker del.

GOTHA: JUSTUS PERTHES

#### UNEHELICHE GEBURTEN.

Auf 100 Geburten kommen uneheliche : Über 10 | Über 3 5 Unter 1



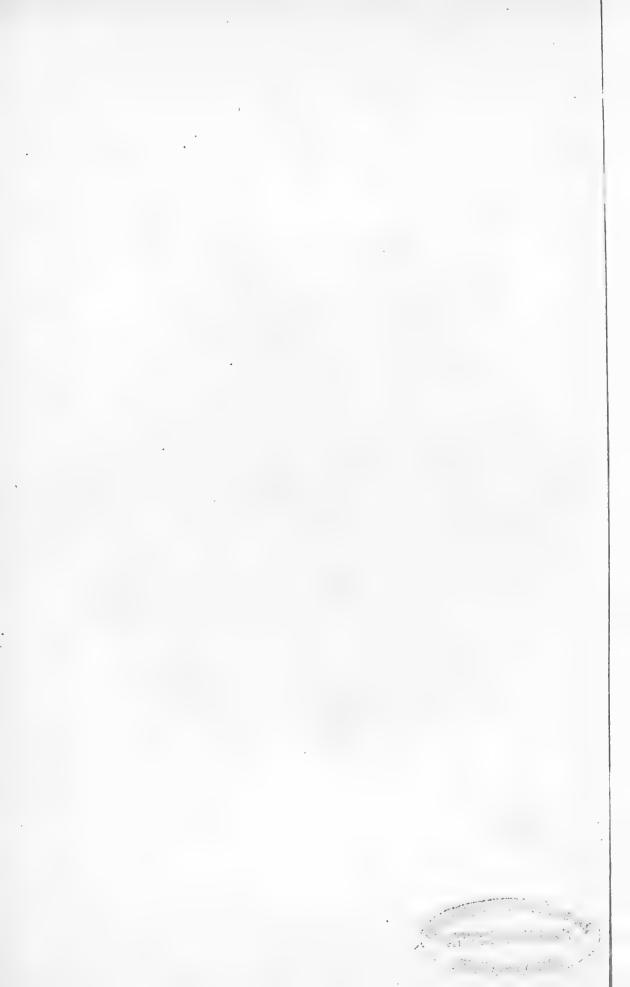



EHEN.





1862.

Tafel 6.

#### GEBURTEN IM ALLGEMEINEN.

Ther 6 Geb. auf 100 Einw.

, 4\_5





#### STERBLICHKEIT IM ALLGEMEINEN.





#### STERBLICHKEIT NACH DEM GESCHLECHT.

Auf 100 Sterbefälle männlichen Geschlechts kommen:

Tber 100 Sterbefälle weibl. 6. Von 90\_95 Sterbefälle weibl. 6. WWW Von 95\_ 100 80\_90

Von 70\_80 Sterbefälle weibl. G.



A.Petermann die Welcker del.

GOTHA: JUSTUS PERTHES 1862.

Lith. Anst. v. C. Hellfurth in Goth





#### RELIGIONS\_VERHÄLTNISSE: NICHT\_CHRISTEN.

Auf 100 Einwohner kommen Nicht\_ Christen. Weniger als 1 Fon 5 15. 1.5 Von Von 40 50



#### RELIGIONS VERHÄLTNISSE: GRIECHISCHE KIRCHE.





16.6







